

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# IN AMERIKA BRIGGS



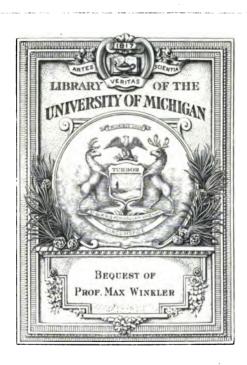



830,58 B859

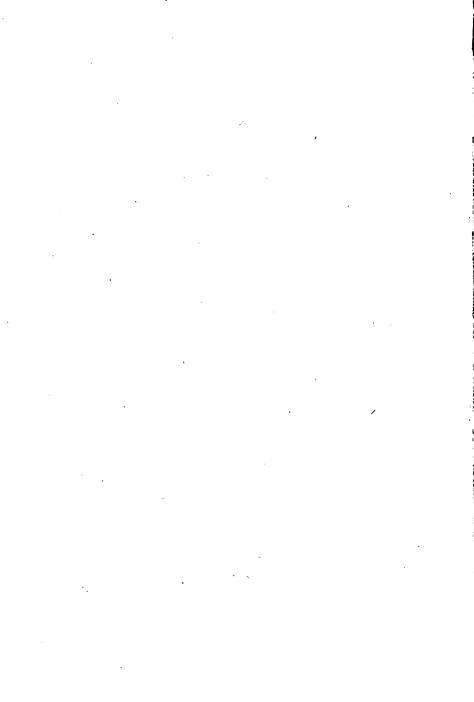

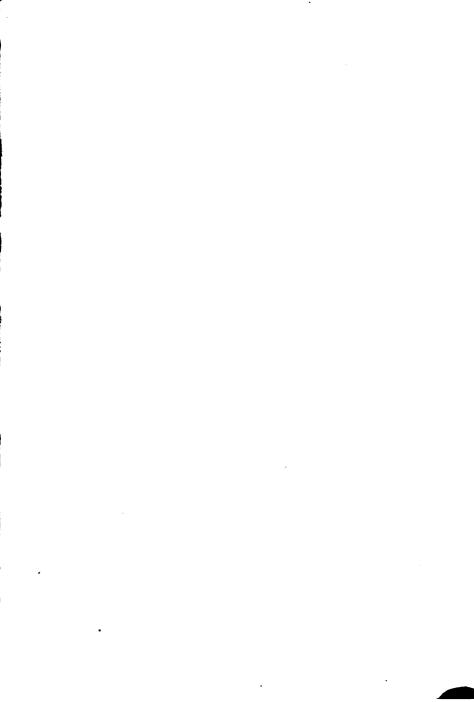

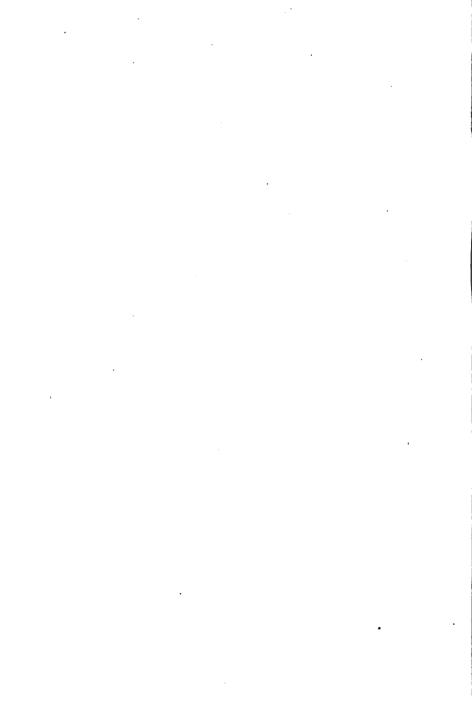

• •



From a Carbon Photograph copyright by A. W. Elson & Co., Belmont, Mass.

"THE SPIRIT OF '76'"

# In Amerika

# A GERMAN READER

American History, Legends and Anecdotes

BY

FLETCHER BRIGGS, A.M. Instructor in German in Harvard University



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY

COPYRIGHT, 1920,

DV

HENRY HOLT AND COMPANY

minkle Bequest

#### **PREFACE**

AMERICA is the subject of this German reader. Its preparation resulted from recent suggestions: the United States Bureau of Education<sup>1</sup> emphasized the importance of the German language for America's economic and scientific development; and the editorials of metropolitan newspapers called for new German text-books. It became evident from the latter, that accounts of our own country should provide desirable materials for studying the foreign language.

The student, beginning to study German, will find here some distinctive advantages. In the American tales appear peoples, customs and atmosphere already more or less familiar to him. The accounts of our life, in the colonial, the frontier and the present times, will appeal to his national feeling. The selections, one and all, have been made to stimulate his interest. Everything should encourage him to concentrate his effort upon the language.

To acknowledge my indebtedness to individual authors would be a pleasure, if their original writings appeared in this volume. But those interesting accounts of our country, almost all of which are the work of Americans of German descent, have usually been changed in form. Furthermore, the substitution of words and phrases has been necessary to secure a vocabulary, relatively easy and limited, with frequent repetitions. Only the poems and the account of the American flag have not been altered. The collection is then, with few exceptions, made up of selections that have no

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Bulletin, 1918, No. 48, p. 8.

single authors. Under the circumstances I have to thank the former editor of *Der deutsche Pionier* (which is no longer published), and the editor of *Deutsch-Amerikanische Geschichtsblütter*, for the courtesy of permitting me to adapt materials which have appeared in their publications.

Many friends have contributed valuable suggestions. To Professor H. C. Bierwirth of Harvard University, Professor Josef Wiehr of Smith College, and Professor H. H. Stevens of Wesleyan University, I have to express my thanks for criticism of the German language used in the text.

F. B.

CAMBRIDGE, MASS., September, 1920.

# TABLE OF CONTENTS

# PART I

|                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | PAGE |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|------|
| Amerika                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • | . 3  |
| Die ersten Amerikaner       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 3    |
| Der Wirt                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 4    |
| Der Name                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 5    |
| Yankee                      |   |   | • |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 5    |
| Die Bibel der Großmutter    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 5    |
| Das Bit                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 6    |
| Die schöne Issaquena        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 6    |
| Der Knabe und ber Bär .     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 7    |
| Der Schiffsjunge            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 8    |
| Tausend Schmidts            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 9    |
| Mit der Postkutsche nach De |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 10   |
| Lincoln als Junge auf dem   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 11   |
|                             |   |   |   |   | _ | _ |   |   |   | _   |   |   | 13   |
| Barnum                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 15   |
| Die Ureltern der Indianer   | - | - | - | - | - | - | - |   | - |     |   |   | 18   |
| Die Jäger und das Bärenfle  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 19   |
| Der erste Dampfer auf dem   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |     |   |   | 21   |
| Einwanderer, wohin?         | - |   |   |   |   | • | • | • | • | •   | • | • | 24   |
| Hiawatha                    |   |   |   |   |   |   | • | • | • | •   | • | • | 27   |
| Hamlet auf dem Ohio         |   |   |   |   |   |   |   | • | • | •   | • | • | 30   |
| Der Fallensteller im Westen |   |   |   |   |   |   |   |   | • | •   | • | • | 35   |
| • •                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   | • |      |
| Ein Pionier in Kalifornien: |   |   |   |   |   |   |   |   |   | .oe | 3 | • | 39   |
| Die Movers                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   | 46   |

| PART II                              |            |
|--------------------------------------|------------|
| Die alten Norweger in Amerika        | PAGE<br>51 |
| <u> </u>                             | 54         |
| Birginien: John Smith und Pocahontas | 60         |
| Wie Psymouth gegründet ward          | UU         |
| William Penn:                        | c r        |
| Penns Reisen in Deutschland          | 65         |
| Penn und des Grafen Tochter          | 66         |
| Die Frankfurter Landkompagnie        | 71         |
| Penns Rolonie                        | 72         |
| Yankee Doodle                        | 73         |
| Die Schlacht bei Lexington           | 76         |
| Benjamin Franklin                    | <b>7</b> 9 |
| Hiefters Aufruf im Jahre 1776        | 82         |
| General von Steuben                  | 84         |
| Moll Pitcher                         | 88         |
| Das Sternenbanner                    | 93         |
| Washington, der Patriot und Feldherr | 97         |
| Lafayettes Rückehr nach Amerika      | 100        |
| Lafanette, der Republikaner          | 103        |
|                                      |            |
| PART III                             |            |
| Amerita                              | 109        |
| Indianersommer Bernhard hartmann     | 109        |
| Im Winter                            | 110        |
| Washington Ronstantin Grebner        | 111        |
| Amerikas Schätze                     | 112        |
| Unfer Land Dtto Rörting              | 114        |
| <b>~</b>                             | 44.        |
| Fragen                               | 115        |
| Notes                                | 125        |

# PART I



# In Amerika

#### Amerifa

Ein Mann kam eines Tages an das Wasser. Da fand er ein Anäblein. Das Anäblein sagte:

"Mann, trag' mich über das Wasser, denn deine Schultern sind stark."

Der Mann hob das Kind auf seine Schultern und trug 5 es durchs Wasser. Aber das Kind wurde ihm sehr schwer.

"Ich versteh' es nicht," sagte ber Mann, "trag' ich boch ein Knäblein!"

"Du irrst dich," antwortete der Knabe, "Himmel und Erbe trägst du auf deinen Schultern." —

So lautet eine Geschichte aus alten Zeiten. Aber wer war benn ber Mann? Und wer war das Knäblein?

Die alte Geschichte ist vielleicht auch die Geschichte von dem jungen Amerika. Wie der Mann das Kind, so trug Europa unser Amerika auf den Schultern über den Atlan= 15 tischen Ozean. Wunderbar schnell aber wuchs das junge Land.

Nun bist du selbst schon groß, Amerika!

#### Die erften Ameritaner

Die wilden Menschen, die schon lange in Amerika leben, sind groß und stark. Die Indianer, wie man sie nennt, sind 20 braun; das Gesicht malen sie sich oft rot. Im Sommer gehen sie nackt, im Winter aber kleiden sie sich in die Felle wilder Tiere.

Auch haben sie keine sesten Wohnungen, wie die weißen Menschen, sondern wandern von Ort zu Ort. Ihre tepees bauen sie aus langen Stangen, welche sie mit der Rinde von großen Bäumen bedecken.

; Im Frühjahr pflanzen sie den Mais.

Die braunen Menschen halten ben Mond und die vielen Sterne am himmel für Götter, die sie auf Erben beschützen.

#### Der Birt

Der Wirt hörte einen Landsmann mit einem fremben Gast sprechen und fragte diesen aus Neugierde:

"Sie kommen wohl soeben aus Frankreich, nicht wahr?" "Nein, ich komme nicht aus Frankreich," antwortete der

fluge Gaft.

"Sie sind doch ein Franzose?" fragte der Wirt.

"Nein, ich bin kein Franzose."

"Sind Sie denn kein Ausländer?" war seine nächste Frage. "Ja," sagte der Fremde.

"Aus England können Sie aber doch nicht sein, sicher nicht?" fragte der Wirt noch.

"Nein."

"Aus welchem Lande kommen Sie benn her, ober was für ein Landsmann find Sie?" fragte er, und diesmal fragte er nicht vergebens.

"Ich bin ein Schweizer."

"Schweizer, Schweizer!" rief ber Wirt, "was für ein Volk 25 ist denn das? Was für Menschen sind denn die Schweizer? Es sind wohl schon viele Europäer in diesem Wirtshaus gewesen, dis heute aber noch keine Schweizer."

5

10

#### Der Rame

Der Vater brachte sein Kind zu einem Pfarrer, der noch nicht lange in Amerika war. Der Ausländer wollte das Kind alsbald tausen. Stolz hielt der Vater die kleine Tochter schon im Arme.

"Wie soll das Kind heißen?" fragte der Pfarrer.

"Mabel," antwortete der Bater.

"Was Möbel? — Das ist kein schöner Name für das liebe Kind!" sagte der Pfarrer. — "Ich will Ihnen etwas sagen, ich tause das Kind Warie. Nachher heißen Sie es Möbel, oder wie Sie sonst wollen."

#### Yankee

Der Name Yankee ist aus dem Wort "Yangheese" entstanden, wie die Indianer die Engländer nannten, weil sie das französische Wort Anglais nicht sagen konnten. In andern Ländern ist jeder Einwohner der Vereinigten Staaten ein Yankee; denn dieser Name war vor langen Jahren der 15 einzige allgemeine Name, den die Leute dieser Nation hatten. In den Vereinigten Staaten unterscheidet sich wieder der Engländer als Yankee vom Franzosen, vom Deutschen und von noch anderen, die auch alle Amerikaner sind.

#### Die Bibel der Großmutter

Ich besuchte einmal einen Freund im Staate Ilinois. 20 Bei ihm sah ich ein großes, altes Buch auf dem Tische liegen. Ich trat an den Tisch und sah das Buch näher an. Wie erstaunt war ich, zu sehen, daß es eine deutsche Bibel war. "Wer ist es benn in biesem Hause, der die deutsche Bibel lefen kann?" fragte ich.

Die alte Großmutter, die im Zimmer war, antwortete:

"Ich bin ja eine Deutsche und ich lese auch noch Deutsch. 5 Mit meinen Kindern und mit meinen Enkeln, die echte Amerikaner sind, kann ich ganz gut Englisch sprechen. Wenn ich aber die Bibel lese ober zu meinem Gott bete, so muß dieses in deutscher Sprache geschehen, denn so versteht er mich besser."

#### Das Bit

Im fernen Westen Amerikas, besonders an der Küste des Stillen Ozeans, war lange der quarter oder Vierteldollar die kleinste Münze. Man konnte dort nichts unter einem Vierteldollar kaufen. In Kalisornien, Oregon und Washington half man sich später in der Weise, daß man den Viersteldollar in der Mitte durchbrach. So benutzte man die beiden Hälften, dits genannt, einzeln. Noch heute hört man überall, wie zum Beispiel in Portland, anstatt zwölfundeinhalb cents, gewöhnlich das Wort dit. Ein Vierteldollar heißt also zwei dits und ist eine Münze, die man oft in die Sände bekommt. Dagegen sieht man ein dit sehr selten.

#### Die schöne Iffaquena

Über hohe Felsen stürzt sich der wilde Bach Issaquena von den Bergen Südcarolinas herunter. Eine lange Reihe von schönen Wassersällen scheint am grünen Laub im Walde zu hängen, wie ein langer, weißer Schleier, der bis zu den 25 Füßen der Braut hinunterhängt und kein Ende hat. Den Namen hat dieser schöne Bach noch von den Indianern. Ein fremder Stamm führte Krieg mit dem Stamm, der in dieser Gegend wohnte. Die Feinde versolgten nun ein junges, schönes Mädchen, die Tochter des verwundeten Häuptlings. Vor ihren Pseilen eilte sie, mit sliegendem Haare, dis an das Wasser. Hier verschwand sie plözlich vor sihren Augen. Anstatt ihrer erblickten die Wilden zum ersten Male den schönen Wasserfall, der sich tief zu ihren Füßen in das düstere Tal verlor.

Mit dem Ruse: "Der große Geist hat das Weib in einen Wasserfall verwandelt!" kehrten sie zu den Ihrigen zurück zo und erzählten die wunderbare Geschichte. Von der Zeit an nannte man den Bach Issaquena, nach dem Mädchen, das sich hier unter die seuchten Felsen gerettet hatte.

#### Der Rnabe und ber Bar

Ein junger Knabe ging zu einem Nachbarn, der eine halbe Meile von den Eltern entfernt wohnte, um ein Bündel zu 15 holen. Der Weg führte ihn durch einen Wald, wo ein brauner Bär ihm in den Weg kam und ihm eine Zeitlang hart auf den Fersen folgte. Der Knabe kletterte so schnell er konnte auf einen Baum in der Nähe. Da ihm der Bär auch dahin solgte, so zog sich der Junge bis auf den dünnsten 20 Zweig zurück. Der grimme Bär solgte dem Jungen auch dahin. Als der Zweig zu brechen drohte, wagte sich das Tier nicht weiter. Der Knabe zog nun sein scharses Messer aus der Tasche und verwundete das Tier. Der Bär konnte sich nun nicht mehr halten, stürzte vom Baum herunter und 25 blieb still auf dem Boden liegen.

Nun kamen zwei andere Bären an den Baum. Sobald die den Knaben bemerkten, kletterten sie auch auf den Baum.

Doch es ging ihnen nicht besser, und balb lagen sie ebenfalls tot auf dem Boden. Als der tapfere Anabe dies sah, kletterte er, milde, aber unverletzt, herunter und lief frohen Herzens nach Hause.

Den dankbaren Eltern war es nach so großer Gefahr gar nicht unlieb, daß ihr Sohn den Nachbarn ganz vergessen hatte.

#### Der Schiffsjunge

"Ms ich erst fünfzehn Jahre alt war, wollte ich Schiffsjunge werden, um die Welt zu sehen," so erzählte mir ein alter Mann, "und da ich damals im Dienst eines Herrn in ro einer Häsenstadt stand, so teilte ich dem mit, ich möchte gern Schiffsjunge werden.

""Junge," sagte ber Herr, ,auf bem Schiffe gibt's aber viele Schläge."

",Das ist mir gleich, antwortete ich.

5 "Der Herr ging nun mit mir nach dem Hafen, wo wir an Bord eines großen Schiffes gingen. Der Herr teilte dem Kapitän meinen Wunsch mit.

"Der Kapitän fragte mich: "Kannst du auch klettern?"

",Ich bin schon auf manchen Baum geklettert," war meine 20 Antwort.

""Nun," fagte der Kapitän darauf, "dann wollen wir malfehen; versuch es mit dem Mast."

"Ich ging schnell ans Werk und war bald an der Spitze des Mastes.

25 "Der Kapitän rief mir nun zu, "Ja, bas geht schon. Komm gleich herunter."

"Ich stieg also herunter und wurde sosort als Schiffsjunge angenommen. So kam ich von der Hafenstadt auf

25

ben Atlantischen Ozean und fuhr auf meiner ersten Seefahrt um Kap Horn herum. Endlich kam ich dann auch nach Amerika und bin nun schon lange Bürger in den Bereinigten Staaten."

#### Taufend Schmibts

Tausend Schmidts oder Smiths, wie sie sich hier oft 5 getauft haben, waren vor kurzer Zeit in einem Dorfe New Jersehs zusammen, um einander kennenzulernen.

Im Jahre 1740 wanderte ein gewisser Johann Heinrich Schmidt in Amerika ein. Er war zwanzig Jahre alt, als er New York erreichte, und war den Spuren eines braven 10 Mädchens in seinem Alter gesolgt, deren Eltern ebenfalls nach der neuen Welt gezogen waren. Sie wohnten jetzt in New Jersey, wo Johann sie auch fand.

Schmidt wurde gleich Farmer und verheiratete sich nun bald mit der holden Braut. Sie gebar ihrem Manne sieb= 15 zehn liebe Kinder, und der stolze Vater erlebte es noch, daß alle siedzehn Kinder sich verheirateten. Um ihn waren bald mehr Ensel als Kinder, denn vierzehn Kinder blieben im Staate New Jersen, und nur drei waren nach New York gezogen. Noch als bejahrter Mann freute er sich stets, 20 wenn die ganze Familie bei ihm war.

i

In der dritten Generation ließen die Enkel das ch aus ihrem Namen verloren gehen und nahmen das th anstatt des dt am Ende an. Jetzt galten die Nachkommen des beutschen Johann als echte Amerikaner.

Ein Enkel von Johann Heinrich wohnt auf der alten Farm, wo seine Eltern auch früher gelebt haben. Vor eini= gen Jahren kam er auf den Gedanken, die Nachkommen des alten Johann auf der Farm zu versammeln. Neunhundert von ihnen folgten der freundlichen Aufforberung. Es waren auch noch Briefe von vielen anderen aus mehreren Staaten angekommen, selbst aus Kalisornien. In den darauffolgenden Jahren kamen noch über tausend alte Schmidts und neue Smiths zusammen, was gewiß zeigt, daß die Familie nicht aussterben, sondern immer noch blühen wird.

#### Mit ber Boftfutiche nach Denver

Vor Jahren war die Reise nach Denver, wenn auch nicht so leicht, viel interessanter als heute. Zur Zeit, wo es 10 noch keine Eisenbahn in der Gegend gab, mußte man lange Strecken mit der Postkutsche reisen. Der Kutscher suhr langsam, man hatte also bei schönem Wetter gute Gelegensheit, alles auf der Prärie genau zu beobachten, besonders das Wild, das der Reisende heutzutage nur selten zu sehen 15 bekommt.

Von den Büffeln, die ein Reisender vor Jahren sah, als er nach Denver fuhr, erzählt er, wie folgt:

"Die Gefahr vor den listigen Indianern war nicht mehr groß, so nahm ich spät am Abend wieder einen Platz in 20 dem Wagen, um dort ein paar Stunden zu schlasen. Von den anderen Reisenden, nämlich einer Familie aus Chicago, wurde ich mit seindlichen Blicken als Fremder angesehen. Doch ich sank trotzdem bald in einen tiesen Schlaf, aus dem erst der lichte Morgen mich weckte.

"Bald hatte ich meinen alten Platz neben dem Kutscher wieder. Aber wie wurde ich plötzlich von dem interessanten Anblick vor mir überrascht, der nun allen von höchstem Interesse war.

5

"Auf der Ebene war es schwarz von Büffeln, die sich uns rasch näherten. Soweit das Auge sehen konnte, eilten diese Tiere alle gegen Norden. Bald waren wir in ihrer Mitte und mußten nun langsam hin durch die Menge, die sich kaum vor uns teilte.

"Wir Passagiere wollten gleich am Ansang Feuer geben. Manchem alten Bussel mit krussinem Rücken schossen wir eine Rugel in den Pelz. Die jungen Tiere, welchen das Schießen zu gefallen schien, wurden von den Müttern vor uns dadurch beschützt, daß sie sich zwischen uns und die rojungen drängten. Aber so oft wir auch geschossen, sind doch alle davongekommen.

"Zwei Stunden reisten wir langsam und immer langssamer durch die dichteste Menge der Büffelherde hindurch. Und noch zwei Stunden lang kamen Tausende an uns vor= 15 bei, die, in kleineren oder größeren Scharen, alle dahinseilten, als wäre der Teusel ihnen auf den Fersen.

"Es war dies die große südliche Buffelherde, die jährlich nach dem Norden wanderte."

#### Lincoln als Junge auf dem Fluffe

Abraham Lincoln wohnte im Jahre 1825 am Ohio. Er 20 war damals sechzehn Jahre alt und stand neun Monate lang bei James Taylor im Dienst, um die Fähre von Anderson Creek über den Ohio zu besorgen. Er war eigentlich der Knecht, hatte also auch anderes zu tun und erhielt sechs Dollars den Monat.

Im Weißen Hause erzählte Präsident Lincoln dem Herrn Seward eines Abends von seinem ersten Erfolge auf dem Flusse:

"Seward, Sie haben wohl nie gehört, wie ich meinen ersten Dollar verdiente?" fragte der Präsident.

"Nein," antwortete Herr Seward.

"Nun, ich war," fuhr Lincoln fort, "was man im Süben seinen scrub nennt. Unsere Familie hatte zum größten Teil durch meine Arbeit eine gute Ernte gemacht, und ich wollte etwas davon zum Berkauf den Fluß hinabbringen. Es kostete mir aber viel Mühe, ehe sich meine Mutter für den Plan gewinnen ließ. Dann endlich baute ich mir — ich mußte lange und ganz allein daran arbeiten — ein kleines Flachboot. Es war jedoch groß genug, einen Teil unserer Ernte nach dem Süden zu bringen, um ihn dort zu verkausen.

"Als ich gerade bei meinem neuen Flachboot stand und barauf sann, wie ich es stärker machen könnte, kam ein Dampfer den Fluß herad. Soeben kamen auch zwei Männer im Wagen ans Ufer gefahren. Nachdem sie einen scharsen Blick auf die verschiedenen Boote geworfen, suchten sie meines aus und fragten mich:

20 ""Wem gehört dies?"

""Mir," antwortete ich, indem ich verschämt den Kopf neigte.

""Wollen Sie," sagte der eine, "uns und unsere Koffer an den Dampfer bringen, der gleich im Fluß anhalten wird, 25 um uns aufzunehmen?"

""Sehr gern," antwortete ich, benn ich freute mich über die Gelegenheit, etwas zu verdienen. Ich dachte, jeder von ihnen werde mir ein oder zwei dits geben.

"Die Koffer wurden auf mein Flachboot getan, und die 30 Passagiere setzten sich auf die Koffer. Ich brachte sie an den Dampfer.

15

"Sie kamen an Bord; ich hob die schweren Kosser hinauf und brachte sie an Deck. Alles schien bereits besorgt. Der Dampser begann eben weiterzusahren. Da rief ich zögernd, sie hätten wohl etwas vergessen. Jeder nahm sosort aus seiner Tasche einen halben Dollar und warf ihn in mein 5 Boot.

"Ich glaubte meinen Augen kaum, als ich die Münzen vor mir liegen sah. — Sie, mein Herr, mögen das Ganze für sehr gering achten. Heute scheint es auch mir kaum der Rede wert, aber damals war es für mich ein höchst wichtiges 10 Ereignis. Ich konnte es kaum glauben, daß ich, ein armer Junge, einen Dollar verdient hatte.

"Die Welt schien jetzt größer und schöner vor mir zu liegen. Denn ich hatte auf dem Flusse gelernt, daß es sich lohnt, sowohl sleißig wie geduldig zu sein."

## Die Beimat bes Donners

In der Prärie Minnesotas liegen mehrere kleine Seen unweit vom St. Peters-Fluß, ganz von hohen Eichen umsschlossen. Der Geschichte nach nannten die Dakotas — so erzählt Herr John Snelling, der Sohn des amerikanischen Offiziers, von dem das Fort den Namen hat — diese Seen 20 die Heimat des Donners. In dem schönen Walde soll Waukiau, der Donner, geboren oder aus langem Schlafe geweckt worden sein.

Der Donner war seit den ältesten Zeiten am User der schönen Seen zu Hause. Auf den krummen Zweigen der 25 ältesten Eiche lag er immer noch, wie am Ansang, tief in einem süßen Schlase, so ruhig war es damals im Urwald. Vom lieblichen Traum bewegt, atmete Waukiau aber im

Schlafe plötzlich auf. Erst dann erkannte man seinen Charakter.

Von des Donners Hauch getroffen, neigte die alte Eiche ihr Haupt und ließ seinen schweren Körper zu Boden fallen, 5 daß der ganze Himmel lange davon erscholl. Aber von Zorn ergriffen, sprang die ungeheure Gestalt, mit blinken- den Augen und dem Kopf noch voll von dem süßen Traume, sosort auf die Beine. Und wie war er, der im Schlase so mild lächelte, jetzt furchtbar anzusehen!

Dunkele Wolken bebeckten die sonst nackte Gestalt, deren Mund und Augen Feuer waren. Dazu schlug er mit beiden Händen Feuer, während er immer noch an den Wurzeln der Eiche stand, so daß Indianer und Tiere vor ihm slohen. Auch die Bögel versteckten sich im Laube, wie er nun, zum zweiten Male und noch heftiger von Zorn ergriffen, über Seen und Wälder dahineilte. Auf die großen Bäume wie auf weiches Gras tretend, eilte er nach Osten mit mächtigen Schritten, je eine Meile lang, durch die ganze Landschaft die weit über den Mississpielphi hinaus.

20 An dem Ufer des fernen, großen Sees angekommen, blieb er einen Augenblick stehen. Aber wie er über den See schaute, setzte sein Hauch das Wasser schon in Bewegung, so tief atmete er, und das Feuer, das er immer noch von sich warf, zündete die Bäume an. Indessen wurde er, sich wieder an 25 den süßen Traum erinnernd, zum dritten Male vom Zorn ergrissen, und so heftig, daß er laut schreiend sich von der Erde erhob und am Himmel verschwand. Aber wo Waukiau am User gestanden hatte, da sind noch heute seine Fußspuren auf dem Felsblocke zu erkennen.

Der Donner kommt noch zuweilen nach der alten Heimat zurück, wo er geboren wurde. Denn gern besucht er die lieb=

10

20

25

lichen Seen noch, obwohl seine alte Eiche schon lange verschwunden ist. Aber sobald er sich bes süken Schlafes erinnert, wird in ihm der Zorn so mächtig, daß der Himmel wieder von feinem Geschrei erschallt.

#### Barnum

Ich erinnere mich noch meines ersten Besuches bei Bar- 5 Es war an einem 4. Juli, als ich P. T. Barnums sogenanntes Museum, Ede Broadway und Ann-Strake in New Nork, zum ersten Male besuchte. Für die wilden Tiere interessierte ich mich wenig, aber besto mehr für einen anderen. ganz eigenen Teil des Museums.

Bur besonderen Ehre des 4. Juli war Washingtons Amme an dein Tage zu sehen. Die Schwarze mochte etwa achteig Jahre alt sein. Da Washington aber in Jahre 1732 geboren ift, hatte sie zu der Zeit wenigstens hundertund= dreißig Jahre alt sein mufsen, wenn sie wirklich Washing= 15 tons Umme gewesen ware. Fast alle hatten bennoch große Achtung für die Schwarze.

Gleich hinter der Amme sah man einen alten Mann, der kaum mehr auf den schwachen Beinen stehen konnte und bei jedem Schritte furchtbar wankte.

"Wer ist denn das?" fragte ich den Kührer.

"Das ist der letzte von den Bostonern, die, als Indianer verkleibet, den englischen Tee in den Safen von Boston warfen und durch diese kuhne Tat den Unabhängigkeitskrieg beaannen."

In einer anderen Ede fah ich einen dicken Mann, und neben ihm einen so dunnen, daß man bei dem Anblick der beiben felbst elend wurde.

"Jener ist der dickste, und dieser hier der dunnste Mensch in der Welt," erklärte der Führer sehr seierlich, "die beiden sind Brüder."

Es war doch zu lächerlich!

Barnum, der damals noch ein unbekannter, armer Mann war, soll mit einem Mal sein Glück gemacht haben. Eines Tages hörte er von einem reichen Freunde, daß ein mutiger Pionier aus dem Westen eine Büffelherde nach New York triebe, um sie dort den Leuten für Geld zu zeigen. Der Besitzer der Tiere, der sich nicht auf das Geschäft verstand, hatte auf dem langen Wege von den Ebenen her so viele Schulden gemacht, daß er mit seinen Büfseln New York nicht ganz erreichen konnte.

Diese interessante Nachricht bot Barnum, dem klugen 15 Yankee, eine Gelegenheit, des anderen Unglück für seine eigenen Zwecke zu benutzen. Er wußte den reichen Freund gleich auf der Stelle für sich zu gewinnen, und eilte alsbald nach Utica, wo die Tiere standen. Nach kurzem Handeln mit dem Pionier kaufte Barnum die ganze Büffelherde für 20 ein geringes Geld und ließ sie nun weiter nach dem Dorfe Hodosen. Über die ganze Unternehmung gab er aber keinen Laut von sich.

Bei seiner Rücksehr nach New York setzt Barnum sofort seinen Plan ins Werk. Mit dem Besitzer der drei Fähren, 25 die über den Hudson nach Hoboken gehen, schließt er einen Bund und erhält dadurch auf einige Tage alle Boote sür noch geringeres Geld, als er für die Tiere bezahlt hat. Aber dieses Geschäft ist kaum gemacht, so liest man an allen Ecken, in bunten Farben, Barnum werde an den und den 30 Tagen in Hoboken eine Jagd auf echte Büssel machen.

Auch fahren luftige Jungen, in bunt gemalten Wagen und von Musik begleitet, in den belebten Straßen umher, um einem jeden, alt und jung, noch Weiteres von der kunftigen Jagd in die Ohren zu schreien:

"Zwanzig echte Büffel, soeben auf den Prärien des Westens 5 gesangen, werden von wilden Indianern auf wilden Pserden gejagt. Diese für New York äußerst seltene Gelegenheit kostet nichts als das Fahrgeld nach Hoboken" (das Barnum freilich auf den doppelten Preis erhöht hat!).

Alt und jung eilte zu der bestimmten Zeit nach Hoboten. 10 Drei Tage hindurch konnten die Fähren und alle die Boote, groß und klein, die Menge nicht schnell genug über den Hudson hin und her sahren.

Die Jagd hatte sich Barnum aber auf merkwürdige Weise gedacht. Er ließ zehn bis zwölf Jungen sich als 15 Indianer verkleiden, die nun mit langen Stangen unter den ruhig liegenden Büsseln umhergingen, und hier und da einem der ganz ermüdeten Tiere einen Schlag gaben. Bon wilden Pferden jedoch sah und hörte man nicht einmal etwas, und von einer Jagd konnte gar nicht mehr die Rede 20 sein.

Man schrie nach Barnum, man klagte. Einige meinten, er sollte ihnen das Geld zurückgeben. Andere sagten nur: "Ja, gewiß, — wenn es uns wirklich etwas gekostet hätte." Noch einer mahnte: "Was nichts kostet, das gilt nichts." 25 So mußte man zufrieden sein. Schweigend suhr alles auf ben Fähren nach Hause. Soviel man in Hoboken geklagt, wollte man doch in New York den Freunden nicht die Wahrheit von der Jagd sagen, um sie zu schonen.

Barnum lächelte nachher über den großen Erfolg. Er 30 verdiente bei diesem Geschäft mehrere tausend Dollars, die

es ihm möglich machten, sein Museum zu gründen. Mit der elenden Büffelherde machte Barnum ohne Zweisel sein Glück.

#### Die Ureltern ber Indianer

Eine sehr alte Geschichte lebt noch unter den Indianern Dregons. Nach dieser stand in alten Zeiten noch eine große, natürliche Brücke an der Stelle, wo der Columbia durch das Cascade-Gebirge sließt. Damals waren die beiden Berge, Mount Hood und Mount St. Helens, noch tätige Vulkane, die, wie Wächter des Töres, zu beiden Seiten des Columbia stolz über die grünen Urwälder emporragien. Seutzutage sieht man aber, wo die Brücke gestanden hat, nur eine Reihe von sonnenbeglänzten Strömschnellen und Wassersfällen.

Die beiden hohen Berge waren der Geschichte nach die Is Wohnungen zweier Götter, Mann und Frau. Bei schönem Wetter besuchten sie einander über die Brücke hin oder schauten ins Tal, wo ihre Kinder, die roten Männer, mit Jagd und Fischsang ihr frohes Leben in Frieden führten. Aber der Friede im schönem Gebirge dauerte nicht lange.

20 Es erhob sich eines Tages ein furchtbarer Kampf zwischen ben beiden Göttern. Bon schweren Wolken umschlossen, warsen sie ungeheure Felsblöcke gegeneinander. Zuweilen ließen sie unter starkem Donner das Feuer aus ihren Bulkanen tief ins Tal hinunterstießen. Sonst lag das Tal vor 25 dem Zorn der Götter dunkel da.

Zu jener Zeit nahm das belebte Tal seinen jetzigen, öben Charakter an. Die Brücke siel mährend des Kampfes plötzlich in Stücke, die noch im Strome liegen. Auch stürzten ganze Wälber von den Bergen in den Strom hinunter, wo man heute noch ihre alten Stämme, die sogenannten submerged forests des Columbia, unter dem Wasser erblickt. Die hohen Berge sind seitdem mit blankem Schnee bedeckt und stumm geworden.

Nach dem surchtbaren Kampse verschwanden die beiden 5 Götter ganz und gar aus dieser Gegend. Auch ihre Söhne und ihre Töchter, ihre Enkel sogar, sieht man nicht mehr, hört man nicht mehr einander rusen. Es ist das liebliche Scho nur, das man in der Ferne rusen hört, weil die Nach-kommen der Götter meistens von der Erde verschwunden zo sind.

# Die Jäger und bas Barenfleifch

Die Menschen, die sich an Bärensleisch gewöhnt haben, essen es lieber als alles andere. Zuweilen ist dieses Fleisch aber von anderem nicht zu unterscheiden, wie, zum Beispiel, die interessante Geschichte von John Rogers und Joseph 15 Baltinger zeigt.

Diese alten Jäger mußten zuweilen bei einem gewissen Thomas Jones im tiesen Walbe übernachten. Da er sie auf ihrer jährlichen Reise immer wie seine eigenen Brüder empfing, freuten sich alle, einander wiederzusehen.

Der alte Freund, der Bärensleisch nicht gern aß, hatte neulich im Walde, unweit seines Blockhauses, ein großes, schweinzes Schwein geschossen. Da das Schwein sehr sett war und ganz das Aussehen eines Bären hatte, sagte Thomas zu dem Sohn, der ihm das Tier in den Hof tragen 25 half:

"Wir wollen es einen Baren nennen."

Balb hieß es also in ber Nachbarschaft, "Tommy Jones hat einen fetten Bären geschossen."

Als die Jäger nun ihre Pferbe an einem nahen Baum vorbeiführten, sahen sie darin das schwarze Fell über einer Stange hängen. Sogleich fragten sie auch, was das wäre.

"Ein Bar," antwortete Thomas rafch.

"Du haft also einen Bären geschossen, Tommy," fragte einer der Reisenden.

"Ja, und einen recht fetten."

Indem Baltinger fich zu Rogers wandte, fagte er:

"Ich habe es dir doch gesagt, daß wir noch einen Bären10 braten bekämen, ehe wir wieder nach Hause kommen! Und
nun haben wir ihn schon fast so gut wie im Munde. — Ich
sag' dir, Tommy, du hast dir ein großes Berdienst um uns
erworben!"

Balb war das Bärenfleisch über dem Feuer. Die alten 15 Jäger konnten es bis ins Zimmer riechen. Da sie großen Hunger hatten, sehnten sie sich desto mehr nach dem Essen.

"Nun," sagte Baltinger zu Jones, der erklärte, daß er Bärenfleisch nicht essen könnte, "kannst du jetzt zwischen Bärenfleisch und Schweinesleisch unterscheiden, Tommy? 20 Kein Schweinesleisch, und auch sonst kein Fleisch riecht so schweinesleisch."

So ging das Gespräch fort, bis der Braten fertig und schon auf dem Tisch war. Beim Essen sagte einer der Jäger, indem er sich nochmals etwas Sauce auf den Braten tat:

"Ich will dir sagen, Tommh, wie man ebenso leicht zwischen der Sauce eines Bärenbratens und der Sauce eines Schweinebratens unterscheidet. Du magst soviel Sauce vom Bärenbraten essen, wie du willst, sie liegt dir ruhig im Magen, die von einem Schweinebraten aber nicht."

30 "Für mich," antwortete Tommh, "ift das warme Fell des großen Bären genug. Ich mag nichts von eurer Sauce." Die beiden Gäste genossen also den Bärenbraten vom alten Schwein und gingen am anderen Tage weiter. Auch auf dem Rückweg übernachteten sie wieder bei Jones, um nochmals einen Bärenbraten zu bekommen, Erst mehrere Monate nachher hörten sie von dem Spaß, den sich Jones 5 mit ihnen gemacht hatte.

### Der erfte Dampfer auf dem Sudfon

Im Jahre 1803 erkannte man, daß Robert Fulton der rechte Mann dazu war, den Wasserdampf zu benutzen. Iwar sah man die Sache oft noch als Spaß an. Man lachte über den Gedanken, ein Schiff durch Wasserdampf hin und her ro zu treiben, und man lachte auch über Fulton und Livingston, seinen jetzigen Teilhaber. Während dieser wohl nicht viel mehr als das Geld zur gemeinsamen Unternehmung beistrug, legte jener sleißig Hand ans Werk. So viel Fulton auch schon ohne Erfolg daran gearbeitet, sehlte es ihm nie 15 an Geduld, das Werk zu vollenden.

In Albany lebte vor Jahren ein alter Mann, namens John Wilson, der sich der ganzen Geschichte erinnerte, und im Jahre 1807 die erste Fahrt, welche wir hier beschreiben wollen, mitmachte.

"In den Zeitungen hatte man gelesen, daß am 7. Ausgust, sieben Uhr früh, die Fahrt von CortlandsStraße aus vor sich gehen solle. Darüber lachte man natürlich wieder und versprach sich allerlei Späße. Wenn jemand sich entschlossen hatte, die Fahrt mitzumachen, boten ihm die 25 Freunde guten Rat an: man riet ihm, sich doch wenigstens bis über die Ohren in Kork zu kleiden, denn so viel galt als ganz sicher — das Schiff Robert Fultons, wenn es übers

haupt von der Stelle kame, mußte entweder sinken oder in die Luft fliegen. Darüber waren alle einig.

"Schon lange vor der Abfahrt drängten sich die Zuschauer am Hafen, um sich einen günstig gelegenen Platz auszu-5 suchen. Die meisten sahen das Schiff und dessen Besitzer nur aus Neugierde an. Alle warteten aber jubelnd auf den Augenblick, wo sie sich über die Unternehmung lustig machen konnten.

"Endlich setzte sich das Boot in Bewegung. Es wandte 20 sich langsam und sicher, und man folgte ihm unter fast seiers licher Stille mit den Augen. Das Boot kam dann ins ossene Fahrwasser und wandte sich stromauf. An allen Seiten sahen die erstaunten Leute einander starr und stumm an.

"Ein lautes Hurra brach in diesem Augenblick aus, benn die Zuschauer sowohl als die Passagiere freuten sich eigentlich über Fultons großen Erfolg. Es war, als sühlten alle wie wichtig das Ereignis sei, als erkenne jeder, daß mit diesem Ereignis eine neue Zeit beginne. Nur Fulton stand 20 schweigend an Deck und warf seuchte Blicke auf die frohe Menae.

"Als wir immer weiter stromauf kamen," suhr Herr Wilson sort, "war alles auf den Beinen. In West Point, in Newburg schien alles am Fluß versammelt, um uns mit donnerndem Hurra zu begrüßen. Dazu war der Fluß ganz mit Booten bedeckt. Die Fähre von Fishkill, gedrängt voll von liedlichen Damen, die uns grüßten, zog besonders alle Augen auf sich. Freude strahlte auf ihren Gesichtern.

30 "Fultons Blick traf plötzlich diese belebte Menge, die ihm freundlich winkte. Da erwiderte er zum ersten Mal den

15

Gruß der Leute um ihn herum. Freudig zog er nun ben' Hut und rief:

"Besten Dank, meine Damen! das ist in der Tat meine größte Freude!"

"Diese erste Fahrt von New York nach Albany dauerte 5 zweiunddreißig, die von Albany nach New York zurück, dreißig Stunden."

In einem Brief an einen Freund schrieb Fulton:

"An dem Morgen vor der Abfahrt waren vielleicht keine dreißig Personen da, welche es sur möglich hielten, daß der 10 Dampser auch nur eine Meile in der Stunde sahren könne. Es war aber merkwürdig, wieviel schneller wir suhren als alle anderen Boote, so daß es schien, als lägen sie vor Anker, während wir an ihnen vorbeifuhren."

Einer ber Paffagiere schrieb:

"Wenn ich mich nicht irre, wird die Dampstraft noch Schiffe treiben, die das Korn und noch andere Güter auf dem Mississippi, Missouri und anderen großen Flüssen sehr billig von Ort zu Ort bringen. Dadurch wird das Wohl unseres Landes sestere Wurzeln schlagen, der Geist unseres 20 Volkes immer mehr in die Höhe steigen. Dann wird die Ieere Brärie erst in volker Pracht blühen."

Fulton schaute aber wahrscheinlich nicht weit über die Grenzen Amerikas hinaus. Man ahnkunicht, daß die Dampskraft uns bald auf der Eisenbahn in ein paar Tagen 25 von dem Atlantischen dis zum Stillen Dzean bringen würde, oder daß ungeheure Dampser so schnell über den Atlantischen Dzean nach Europa, und über den Stillen Dzean nach den anderen Festlanden sahren würden. Man ahnte auch vielleicht damals noch nicht, daß die Dampskraft 30 für die Menscheit ein Segen werden würde.

### Ginmanderer, mobin?

Ein alter New Yorker erzählte mir einmal folgende Geschichte:

"Neulich habe ich einen Mann, der noch jung und rüstig war, in der Stadt kennengelernt. Er war glücklich ver-5 heiratet und hatte ein braves, fleißiges Weib und mehrere Kinder. Doch klägte er stets über sein Unglück.

""Ich versteh" es nicht," sagte der Mann zu mir, "ich mag ansangen, was ich will, aber nichts geht. Ich habe kein Glück in Amerika!"

"Indem ich ihn zu trösten versuchte, riet ich ihm, wenn es durchaus in New York nicht mehr gehen wolle, so möge er doch mit seiner Familie nach dem Westen ziehen. Ich verssicherte ihm aus eigener Ersahrung, daß jeder sleißige Mensch dort sein gutes Auskommen hätte. Auch wären die Lebensmittel und sonst alles dort billiger, als in New York. Alles wäre wohl im Westen dem Fremden günstiger.

"Das alles schien ber Mann auch zu verstehen. Aber ich war doch erstaunt, als er nach kaum einer Woche zu mir kam, mit der Erklärung: "Worgen reise ich mit drei Freunden 20 nach Wisconsin."

"Der Mann wollte noch allerlei wissen: von den Eisenbahnen dahin, in welcher Weise er sich in Wisconsin gutes Land zu einer Farm kausen, und wie er am besten seine Möbel dahindringen könnte. Ich gab ihm also auch gerne 25 darin Rat. Dann nahm ich Abschied von ihm mit den besten Wünschen für seine und seiner Familie glückliche Zukunft in Wisconsin.

"Zehn Tage waren nun schon vorbei. Da kommt meine kleine Tochter nach Hause und sagt:

5

"Bater, der Mann von Wisconsin ist wieder hier in der Stadt. Ich habe ihn soeben auf der Straße gesehen!"

""Kind," antwortete ich darauf, "du mußt dich geirrt haben! Es ist wohl ein anderer gewesen. Den siehst du wohl nicht wieder."

"Trothem meine Tochter bei ihrer Meinung blieb, ließ sich der Mann von Wisconsin nicht bei mir sehen. So glaubte ich bennoch, daß sie sich geiert habe.

"Da habe ich einige Tage später ein Geschäft zu besorgen. Ich gehe um die nächste Ede und wen sehe ich da vor mir? 10—Wenn mich meine Augen und Ohren nicht täuschen, so ist es mein Mann aus Wisconsin im Gespräch mit einem Iustigen Gesellen. Jener wird ernst und rot im Gesicht, sobald er mich erblickt. Ich will, indem ich grüße, zuerst an ihm vorbeigehen. Dann aber besinne ich mich doch und 15 bitte ihn um ein paar Worte. Er nimmt Abschied von dem britten, mit dem er eben gesprochen, und geht auch gerne auf ein Gespräch mit mir ein. Aber bei der ersten Frage verändert sich diese Art.

",Sind Sie wirklich schon in Wisconsin gewesen?" fragte 20 ich. "Und schon wieder zurück?"

"Jawohl, antwortete er.

", Haben Sie es benn dort gefunden, wie ich Ihnen gesagt?"
", Jawohl," wiederholte er das Wort mit freudloser ——
Stimme.

""Konnten Sie nicht überall lohnende Arbeit finden?" fuhr ich fort. "Oder sind die Preise von Lebensmitteln und sonst allem dort nicht auch heute noch bedeutend billiger als hier?"

"Jamohl."

""Ist bort nicht ein herrlicher Boden, der gute Ernten 30 trägt? Und fühlen sich die Farmer dort nicht sehr glücklich?"

"Jawohl, antwortete er mit dufterer Miene.

""Hat's Ihren drei Freunden in Wisconfin gefallen, ober sind die auch schon wieder zurück?"

""Nein, benen gefällt's bort, erwiderte er nochmals mit 5 voller, heiterer Stimme. "Sie sind in Wisconsin geblieben und wollen sich im Urwald Land kausen! Im Frühjahr wollen sie von ihren Nachbarn lernen, wie man Mais pflanzen muß. Ich ließ sie in Wisconsin zurück, wo sie gern die letzten Jahre ihres Lebens mit solchen Dingen zubringen. 10 — Sie können sich wohl benken, wie schwer es mir war, mich von den Freunden loszureißen."

""Und Sie? — Warum kommen benn Sie eigentlich zus rück? mahnte ich.

""Ich — mochte — nicht — in — Wisconsin — bleiben,"
15 antwortete der Mann aus Wisconsin ganz elend, "weil — ich
— boch an — New York gewöhnt bin. Man geht abends
boch gern — zu Bekannten — ins Wirtshaus — oder ins
Theater. Aber im Urwald, da ist man ja ganz allein! —
Die paar Nachbarn auf der Farm oder im nächsten Dorf:
20 nein, das geht nicht. Ich din eben an die große Stadt
gewöhnt."

"In der großen Stadt wollen Sie also zugrunde gehen?" erwiderte ich, indem ich einen Blick auf seinen alten Rock warf, "lieber in der Stadt zugrunde gehen, als auf dem 25 Lande lernen, das Leben zu genießen!"

"Nach diesem Vorwurf erzählte er mir noch weiter: er sei mit der Reise durchaus zufrieden. Hätte er doch glücklicher= weise das schöne Milwaukee, die große Stadt Chicago und den Niagara zu sehen bekommen.

30 "Ich nahm Abschied von dem Manne. Er hatte sich mir durch dieses kurze Gespräch verhaßt gemacht. Auf die Frage — Einwanderer, wohin? — wußte er für seine Berson nicht die rechte Antwort.

"Die großen Städte, nichts als die großen Städte, das war ihm also das Ziel! Während er Milwausee und Chicago und den Niagara besuchte, hungerte die arme Frau 5 mit ihren Kindern zu Hause. Wahrscheinlich konnte er auf der Reise seine Familie und seine Schulden vergessen. Da will so ein Mensch noch sagen: — "Ich habe kein Glück in Amerika!"

Ja, wie kann Amerika benn allen Einwanderern, die keine ro rechte Lust zur Arbeit haben, zur glücklichen Heimat werden! Aber Farmer werden — auf dem Lande leben! — und dann muß einer sleißig arbeiten, der sein Leben genießen will. Wer nur die große Stadt kennt, der muß sich Mühe geben, alles auf dem Lande vom Grund aus zu lernen.

## Hiawatha

Unter den roten Leuten, die im jetzigen Staate New York lebten, erschien einst Hiawatha als ihr weiser Führer. Auf seinen Rat hin gründeten sie seste Wohnungen und bestellten das Land. Doch während sie nun so im Glück dahinlebten, zogen plötzlich wilde Arieger von Norden her über das Land 20 und töteten die Bewohner. Da riet Hiawatha den freundslichen Stämmen, eine Versammlung der Häuptlinge zu besrusen, damit diese einen starken Bund gegen den gefährlichen Feind bilden und auch für das Wohl der Völker sorgen möchten.

Die Häuptlinge versammelten sich nun mit ihren Weibern und Kindern an den Usern des Onondaga-Sees. Da waren die ernsten Mohawks mit den wilden Senecas des Westens zusammen. Jebe Nation suchte sich einen besonderen Platz aus. Dann wartete die große Versammlung in seierlicher Stille auf das Erscheinen Hiawathas.

Plötzlich kam er auf dem grünen Wasser des Sees in einem wunderbaren Kahn gefahren. Vor ihm im Kahne saß seine Tochter, ein liebliches Mädchen, das mit dem Vater am sonnenbeglänzten User landete. Als sie nun ihrem Ziel näher kamen, erklang schöne Musik durch die Luft. Fern am blauen Himmel erschien gleichzeitig ein kleiner, weißer Körper, der immer größer wurde, indem er sich schnell der Versammlung der roten Völker näherte. Nach und nach nahm dieser Körper die Gestalt eines ungeheuren Vogels an. Da ergriss Schrecken die Völker, so daß alle flohen. Hias watha und seine Tochter allein rührten sich nicht von der Is Stelle.

"Bleib'," sagte er streng zu ihr, da sie sich fürchtete. "Bor der Gefahr wollen wir nicht fliehen. Wenn der große Geist ein Übel über uns beschließt, kann der Mensch es nicht abwenden! Was nützt es, vor dem Schicksal zu fliehen?"

Raum hatte Hiawatha diese Worte gesprochen, als der ungeheure, weiße Bogel sich mit ausgebreiteten Flügeln auf das Mädchen stürzte und sie zu Boden warf. Der Stoß war so heftig, daß der Kopf des Bogels tief in den Sand eindrang, und sowohl er wie auch das Mädchen liegenblieden. 25 Stumii stand der mutige Hiawatha da, als das Unglück plötlich seine Tochter tras. Keine Miene seines edlen Gesichts verriet seine Bewegung:

Dann winkte er still die erschreckten Arieger zu sich. Als ber Körper des Bogels aber von den Kriegern entsernt 30 wurde, war Hiawathas Tochter ohne Spur verschwunden. Da sah der Bater einen Augenblick starr auf die leere Stelle, während die Seinen schweigend um ihn herumstanden. Sinnend begab er sich zu der Versammlung.

Doch balb stellte er sich an ihre Spitze und wollte sogleich die Beratung beginnen. Nachdem er alle fünf Nationen um sich zusammengerusen, setzte er sich auf einen großen Stein. 5 Auf dem Haupte trug er die bunten Federn vieler kleiner Bögel und am Körper ein Kleid von weichem Pelz, und um seine Schultern hing ein schweres Felk; aber seine Arme waren nacht und ohne allen Schmuck. Neben ihm saßen die berühmtesten Krieger und die Ratgeber der Stämme, und pro lauschten auf seine weisen Lehren, wie es ihnen gebührte.

Er wandte sich an die einzelnen Stämme, sie je nach dem Rang ermunternd:

"Ihr Mohaws," sprach er, "die ihr unter den großen Eichen sitzt, deren dicke Wurzeln tief in die Erde eindringen 15 und deren Zweige sich weit über dieselbe ausbreiten, ihr werdet das mächtigste Volk sein. Einer von euch wird wachsen, wie die Sonne am frühen Morgen, denn ihr seid kühn und tapfer.

"Ihr Oneidas, die ihr euch auf jene rohen Felsblöcke 20 gelagert habt, welche fest und ewig wie die Wahrheit selbst sind, ihr werdet die zweite Nation und die Weisesten im Rate sein.

"Ihr Onondagas, die ihr am Fuße des Gebirges wohnt, über euch den blanken Schnee und die hohen Spitzen, ihr 25 sollt die dritte der Nationen und deren kluge, scharfe Redner sein.

"Ihr Canugas, Bewohner ber gesegneten Sbene, ernst und besonnen, ihr sollt die vierte im Range sein, den golbenen Mais bestellen und euch warme Häuser bauen.

"Ihr Senecas, die ihr im tiefen Walde, nahe der unter-

gehenden Sonne lebt, die ihr heute hier und morgen dort übernachtet, ihr seid berufen, die fünfte Nation zu sein, denn ihr seid ebenso glückliche als listige Jäger."

Nachdem Hiawatha sie nun alle noch aufgefordert hatte, 5 einig zu sein und nur das gemeinsame Wohl als Ziel im Auge zu behalten, schloß er:

"Ich habe gesprochen; mein Werk ist vollendet!"

Am nächsten Tage schlossen die Völker den Bund, und Hiawathas Mission war nun wirklich beendet. Die Menge 100 stand immer noch um ihn herum, während der eine und der andere dankend mit ihm sprachen. Nun erhob er sich von dem Steine und ging langsam ans Wasser.

Als die Sonne hinter dem See unterging, stieg er in den Kahn. Da erklang wieder die wunderdare Musik, wie von vielen judelnden Bewohnern der Lüste, und ein wunderdares Bild zeigte sich vor aller Augen, während die Leute erstaunt der Musik und dem Echo lauschten. Langsam hob sich der Kahn, höher und höher stieg er empor, bis er endlich vor der Sonne am offenen Himmel verschwand.

### Samlet auf bem Ohio

20 Von unsern verschiedenen Theatern hat man eine Art, obgleich sie in Amerika einst sehr beliebt war, jetzt fast ganz und gar vergessen. In früheren Zeiten bestanden nämlich auf den großen Flachbooten des Ohio und Missississississischen Theater. Die Bühnen waren allerdings schlecht genug, dennoch sührte man die berühmtesten Stücke auf.

Eines Tages im Juni lag ein solches Boot, und zwar eins der größten, mit buntem Banner geschmückt, vor einer kleinen Stadt in Indiana. Auf Deck, wo auch allerlei Rleiber an Stricken hingen, zeigten sich die Worte, groß gemalt: "Heute abend, um acht Uhr, sührt die Gesellschaft des berühmten Direktor Windall den Hamlet auf." Das Boot lag natürlich an einer Stelle vor Anker, wo die Einswohner der Stadt alles genau beobachten konnten. Seit zem frühen Morgen war das sonst beinahe leere Deck ohne Zweisel das Ziel aller Augen.

Als die Sonne endlich hinter den Wolken unterging, hatten sich die Zuschäfter an Bord versammelt. Schon waren das Banner, die Wäsche wie auch die Stricke ver= 10 schwunden, und das Boot nur dadurch von den zehn dis zwölf anderen am User zu unterscheiden, daß ein schwaches Licht durch eine offene Tür strahlte. Auch konnte man zu= weilen die laute Stimme des Hamlet dis ans User hören. Die wenigen Leute aber, die noch am User geblieben waren, 15 um auf ein paar Worte von Hamlets Lippen zu lauschen, waren schon vor dem herankommenden Gewitter gestohen.

Im Innern sah alles freundlicher aus. Durch einen blauen Vorhang ward dasselbe in zwei Hälften geteilt, von benen die Zuschauer die eine, die Gesellschaft selbst die andere 20 in Besitz genommen hatte. Im kleinen Raum sahen jene sehr gedrängt.

Auf der Bühne zeigte sich der Garten vor dem Schloß zu Helsingör, wo die Nacht, sowie auch der Wächter äußerst grün erschienen. Als der Vorhang aufging, hörte man ein 25 lautes "ach!" von den Bürgern vor der Bühne. Sonst sahen, sonst hörten sie gar nichts.

Der erste Akt näherte sich seinem Ende. Gerade als der Geist schnell verschwinden wollte, begannen die Zuschauer unter sich zu sprechen. Einstimmig wurde im nächsten 30 Augenblicke auch laut geklagt, das Wasser laufe ihnen in die

Schuhe. Der Direktor trat nun aber glücklicherweise auf die Bühne und verlangte, daß sie nur einige Augenblicke die Füße in die Höhe hielten. Der Akt sei gleich zu Ende, dann solle dem Übel abgeholsen werden. Die ganze Gesellschaft war aber indessen, schnell wie der Geist, verschwunden. Das war das Ende des Aktes.

Herr Windall hielt Wort; benn kaum war seine lächerliche Aufforderung ausgesprochen, als zwei rüstige Arbeiter, Horatio und der Geist, unter der Menge erschienen. Auch 10 gingen sie gleich ans Werk, während die dankbaren Leute willig auf Deck gingen. In dem lebhaftem Durcheinander war Ophelias traurige Melodie hinter der Bühne noch zu unterscheiden.

Das Gewitter war vorliber, die Sterne zeigten sich einzeln 15 am Himmel. Schwarze Wolfen drohten aber schon wieder, als Herr Windall seine Gäste zum zweiten Akt ries. Die Leute, im Theater sitzend, achteten gar wenig auf das Wetter. Aber am Schluß des Aktes siel der Regen nun nochmals über ihre Köpse, und dazu donnerte es surchtbar. Doch saßen die Zuschauer nur um so dichter aneinandergedrängt. Alles schwieg, naß, kalt und elend. Niemand wagte es, einmal dis zur Tür zu gehen. O daß doch die schönen Reden, die der starke Donner unterbrochen, schon wieder beginnen möchten!

25 Um die Leute etwas zu ermuntern, sing der dritte Akt gleich an. Schon lag Polonius tot und starr auf der Bühne, und die Königin war erstaunt, daß Hamlet mit der leeren Luft sprach. Der Geist wollte eben durch eine Tür verschwinden. Da verriet ein Ereignis plöplich des Geistes 30 wirkliche Eigenschaften, indem das Boot von irgendeinem Gegenstand einen so heftigen Stoß bekam, daß der Geist furchtbar zu wanken begann und badurch viel an Würde verlor. She er die Tür mit der dünnen Hand ergreisen konnte, stürzte er auf den toten Polonius. Dieser vergaß jetzt seinen Tod und schrie laut. Es ging mit einem Male alles so durcheinander, daß die Zuschauer vor der Bühne 5 sich halb krank lachten.

Der Direktor aber, um sein Boot besorgt, wollte doch wissen, was geschehen war. Im nächsten Augenblick stand er vor der offenen Tür und, da es nicht mehr regnete, ging er auf Deck. Auch der Geist war mit merkwürdiger Geistes- 20 gegenwart noch einmal verschwunden. Polonius aber lag wieder ganz still. Eben sing man an, sich wieder von dem Stoß zu erholen, als die Stimme des Direktors an Deck plötzlich rief:

"Mit dem Spiel ist's zu Ende! Ein jeder komme gleich 25 hierher!"

Im Augenblick vergaßen alle ben traurigen, kranken Hamlet. Die Königin, sowie ber ganze dänische Hof, war alsbalb mit dem Bolke aus der Stadt an Deck. In ihrer Mitte stand der Direktor.

Aber wehe! was zeigte sich hier ihren Blicken? Nichts als dunkler Wald an beiden Ufern, und die Nacht, die auf dem dunkeln Fluß lagerte. Das Boot selbst mit den Einwohnern der Stadt war fern von dieser und suhr immer noch langsam den Ohio hinab, während alle noch schweigend um Herrn 25 Windall herumstanden.

Ophelia gewann zuerst die Sprache wieder und rief: "Ach du lieber Himmel! jetzt sahren wir sicher bis nach New Orleans den Mississippi hinab! Daß es so surchtbar ge-regnet hat!" — Damit warf sie ihre letzte Blume mit ihrem 30 Segen über Bord und sang noch ein Lied.

Es war nur zu wahr. Das Boot hatte sich im Gewitter vom User losgerissen und suhr jetzt mit dem Strom. Kein freundliches Licht war mehr zu sehen. Das Schlimmste aber bei der ganzen Sache war, daß der Direktor am Abend die 5 Bootstangen hatte ans User bringen lassen, um mehr Platz für das Theater zu gewinnen, und jetzt kein Mittel hatte, die Leute ans User zu bringen. An die plötzliche Absahrt nach New Orleans bei tieser Nacht hatte er nicht gedacht.

Alle setzten sich traurig und sehnten sich nach Hause. Einige 10 klagten ihren Nachbarn laut, daß man doch des Schlases bedürse; und andere schrieen, um die Bewohner der User zu wecken und sie zu Hilse zu rusen. Am ruhigsten saßer ohne allen Zweisel der dänische Hos, selbst die englischen Gesandten gaben keinen Laut von sich. Die Gesellschaft wünschte nur, daß sie an keiner Stadt vorbeisahren möchten, wo sie spielen könnten. Es war ihnen gleich, ob sie das Stück in Indiana oder Kentuch aufführten. Alle waren jedenfalls, wie es schien, Passagiere nach New Orleans.

Da hörte man plötzlich Stimmen in der Ferne rusen, sah 20 sogar einzelne Lichter auf dem Flusse. Auss neue schrieen die Bürger an Bord. Diesmal war es nicht vergebens, denn ihre Familien hatten nach dem Gewitter bemerkt, daß das Flachboot verschwunden war. Einige waren in kleinen Rähnen dem Theater gesolgt und hatten es nun, etwa neun 25 Meilen von der Stadt entsernt, glücklicherweise noch erreicht. Die müden Hoosiers, die wirklich des Schlases bedurften, verließen den berühmten Windall und kehrten glücklich stromaus nach ihren Häusern zurück.

Die Gesellschaft führte aber am folgenden Abend im 30 nächsten Dorf den Hamlet mit großem Erfolg auf.

Das Theater kam erst im Januar in New Orleans an.

Drei Wochen lang machte es dort, unter den vielen Schiffen aus allen Gegenden der Welt, ein gutes Geschäft. Aber der Direktor verkaufte dann das Flachboot, brachte alles auf einen Dampfer und reiste nach Pittsburg, um die Fahrt mit dem dänischen Hof im nächsten Frühjahr noch einmal zu zwagen.

### Der Fallenfteller im Beften

In jeder Ansiedlung der Felsen-Gebirge hörte man eine Menge Geschichten von furchtbaren Kämpsen mit wilden 20 Bären. In den Wirtshäusern an der Grenze erzählte man sich oft solche Geschichten den ganzen Abend hindurch. Eine der besten ist solgende aus dem Jahr 1845.

Der alte Sublette, einer der berühmtesten "Kapitäne" des Westens, sührte eine Gesellschaft von Jägern über die Sbenen 25 nach den Gebirgen. Unter der Schar besand sich auch der mutige Fallensteller, Johann Glaß, welcher sein Leben — er war schon als Knabe von Pennsplvanien hierher in die Wildnis gezogen — im sernen Westen zugebracht und

wahrscheinlich mehr Abenteuer erlebt hatte, als irgendeiner feiner Gesellen. Diese Wanderer aber hatten die fernend Gebenen und die noch ferneren Felsen-Gebirge zur Heimat erwählt und ein Leben voll Gesahren kennengelernt.

5 Eines Tages stellten sie ihre Fallen an einem Flusse, welcher aus den Black Hills, nördlich vom großen Platte, sließt. Dort hatte sich Glaß mit einem Gesellen eine Strecke von den anderen entsernt, als jener, durch ein Dickicht am Fluß dringend, einen großen, braunen Bären erblickte.

10 Glaß winkte seinem Freunde, daß dieser auf der Hut sei. Beide krochen nun, das Gewehr in der Hand, auf den Bären zu; sie krochen hinter dem dicken Laub dahin, zielten und seuerten. Beide Rugeln trasen, keine aber tötete den Bären, der sosort aufsprang und sich dann auf seine Feinde stürzte.

5 "Du lieber Himmel, Bill," schrie Glaß, als er sah, wie bas grimme Tier auf ihn zukam, "ber wird uns in Stücke reißen. Mach, baß du sortkommst! Ich wollte, daß ich bir einen Bärenbraten von dem setten Tiere sichern dürfte!"

Sie eilten bann, von dem Bären gefolgt, durch das 20 Dickicht, das jedoch überall so dicht war, daß sie kaum durch konnten. Der Bär aber brach sehr leicht hindurch und war in wenigen Minuten den beiden hart auf den Fersen.

Etwa hundert Schritte von dem Dickicht, dessen Ende sie nun erreicht hatten, ragte ein hoher Fels empor.

5 "Flieh auf jenen Felsen hinauf," rief Glaß seinem Gesellen zu, "es ist für uns der einzige sichere Ort!"

Beide eilten, wie der Wind, über den offenen Raum, der den Felsen von dem Dickicht trennte. Da siel Glaß über einen Stein, machte sich jedoch wieder auf die Beine. Aber 30 schon im nächsten Augenblick stand der Bär dicht vor ihm. "Komm mal her," rief Glaß seinem Freunde zu, "und feuere auf den Baren."

In bemselben Augenblick aber gab ihm der Bär einen so furchtbaren Schlag auf Kopf und Schulter, daß Glaß mit dem Tiere zu Boden siel. Der Jäger, auf dem Rücken s liegend, kämpste tapser weiter, trotz seiner schwierigen Lage, zog sein scharfes Messer und verwundete damit dem Tiere die Brust. Aber der Bär kämpste auch heftig. Endlich ließ Glaß das Messer aus der Hand fallen und sank matt und, wie es schien, beinahe tot zu Boden.

Sein Gesell, der bis jetzt nur Zuschauer des surchtbaren Kampses gewesen war, sloh in der Meinung, daß nun die Reihe an ihn kommen werde. Von Schrecken ergrissen, dachte er gar nicht daran, noch einmal zu laden, sondern lief eiligst zu seinen Gesährten ins Lager zurück. Da nahm er 15 den Mund recht voll, als er der Gesellschaft das traurige Schicksal des armen Glaß erzählte.

"Rapitän" Sublette besahl ihm, mit einem andern sobald wie möglich nach dem Ort zurückzukehren. Da fanden sie den Jäger, bleich, aber noch lebend, unter dem Bären im 20 Blut liegen, während dieser an seinen Wunden verendet war. Die beiden meinten, daß der arme Jäger, wenn auch nicht tot, jedenfalls nur noch einige Augenblicke zu leben habe. So waren sie damit zufrieden, den toten Bären von dem Rameraden herunterzuziehen und seine Wassen zu sammeln. 25 Dann kehrten sie nach dem Lager zurück und berichteten, der Ramerad sei tot und ruhe schon im Grab in der seuchten Erde.

Man bedauerte eine Zeitlang das Unglück des braden Jägers. Die Geschichte wurde zuerst oft des Abends am Feuer erzählt, dann aber nur selten und wurde bald saft 30 ganz vergessen. Wochen, ja Monate vergingen, die lange Jagd neigte sich im Spätherbst zum Ende. Man dachte schon daran, wie man sich am Feuer des Winterquartiers wärmen und mit Erzählungen trösten wolle, die der kalte Winter vorüber sei. Die Fallensteller befanden sich nun auf dem Rückweg nach Fort Chepenne, damals an der sernsten Grenze, wo sie ihre Bündel Belze zu verkausen psleaten. Gben als die Sonne

Bündel Pelze zu verkaufen pflegten. Eben als die Sonne hinter den Bergen unterging, zeigte sich ihnen das Fort in der Ferne. Gleichzeitig sahen sie einen Mann am Fluß ent= 10 lang reiten, und als er sich ihnen näherte, bemerkten sie, daß er sie schon von ferne begrüßte. Ob auch er heute für dieses Jahr Schluß machte? wollten sie wissen.

"Hurra, Bill, mein Junge!" schrie der Mann heiser, als er auf sie zuritt. "Du dachtest, ich wäre damals gestorben, 15 nicht wahr? — Aber gib mir jetzt mein Pferd und mein Gewehr zurück, Junge! Ich bin bis jetzt nicht tot. Wie kam es, daß du dich darin geirrt hast, werter Freund?"

Groß war das Staunen der Gefellschaft. Aber noch größer war der Schrecken der beiden listigen Gesellen, welche damals die Geschichte im Lager zuerst erzählt und sein Pferd, sowie seine Wassen in Besitz genommen hatten. Man erstannte kaum mehr die veränderte Stimme des Mannes, der vor fünszehn Wochen an seinen schlimmen Wunden gestorben sein sollte, wie die beiden berichtet und alle anderen geglaubt datten. Aber Johnny saß ohne Zweisel, wenn auch sehr bleich, vor ihnen auf dem Pferde. Alle drängten sich um ihn herum, um von seinen eigenen Lippen genau zu hören, wie es ihm gegangen war.

"Nach vielen, ja, ich weiß nicht wie vielen Stunden," er= 30 zählte er, "habe ich mich zum Teil wieder erholt. Noch lag • ich aber matt, halb nacht und ohne Waffen neben dem arimmen Keind. Da ich kein Keuer machen konnte, mukte ich robes Bärenfleisch essen, bis ich soweit zu Kräften aekommen war, daß ich wieder weiterfriechen konnte. Dann habe ich so viele Stude Rleisch vom Körver bes fetten Tieres losgerissen, als ich tragen konnte, und bin endlich mit Mühe bis zum Flusse gefrochen. Obwohl ich von Bunden. Rälte und Hunger schwach und ermüdet war, kam ich doch. so aut es ging, langsam die etwa achtzia Meilen nach dem Fort zurud. Es waren ja viele elende Tage, wo ich nichts als Früchte und Wurzeln zu essen bekam: und doch ist es mir 10 endlich gelungen, die weite, gefährliche Strede zurückzulegen. 3mar mar ich im kläglichen Zustande, als ich gegen Ende September dort; ankam. Jest aber habe ich mich wieder ganz erholt und fühle mich so wohl, wie der Bogel in ber Luft." 15

# Gin Pionier in Ralifornien: die Entdedung bes Golbes

Der Schweizer Johann August Sutter durfte wohl nach mehreren Seefahrten und den verschiedensten Erlednissen in dem wenig bekannten Westen hoffen, die letzten Jahre seines Lebens in Ruhe auf seinem großen Gute am Sakramento zuzubringen. Auf der Wanderung dahin hatte er mit vielen 20 und auch nicht gerligen Schwierigkeiten zu kämpsen. In den fremden Verhältnissen war es seine seistes sein scharfer Sinn, bei jeder Gesahr war es seine Geistesgegenwart, aber vor allem war es seine ganz eigene Begeisterung auch für das gefährlichste Abenteuer, was ihm aus der Not half: das 25 waren seine besonderen Sigenschaften, die zum Glück des rüstigen Pioniers beitrugen. Er hätte in Amerika ohne

allen Zweifel sein Glück gemacht. Da aber trat ein Ereignis ein, welches ihm alle Hoffnung verdarb.

Am 2. Juli 1839 hatte Sutter sich vor einem Gewitter in die Bai von Perba Buena, wie San Francisco damals 5 hieß, gerettet. Von dem heftigen Winde und den ungeheueren Wellen auf dem Stillen Ozean getrieben, freute er sich desto mehr, hinter das sogenannte Goldene Tor in den sicheren Hafen zu kommen.

Raum hatte der Ausländer aber Anker geworfen, als ein 10 bejahrter Offizier in bunter Unisorm sich dem Schiffe näberte, seine hohe Pflicht gegen die Regierung erklärte und befahl, daß das Schiff sosort weitersahre. Unter den Umständen gelang es Sutter jedoch, die Erlaubnis zu erhalten, sich in der "Hafenstadt mit Lebensmitteln zu versehen. Is Dann suhr er weiter an der südlichen Küste entlang.

In Monterey teilte Sutter dem Gouverneur Alvarado seinen Plan mit, eine Kolonie am Sakramento zu gründen: Auf diese Erklärung nahm Alvarado den Einwanderer freundlich auf und untersuchte, wie es sein Amt mit sich drachte, dessen Pläne für die Kolonie. Am Ende des Gesprächs versicherte der Gouverneur nun, daß ihm die Unternehmung gar nicht unlied, ja, sogar sehr willkommen sei. Dabei versprach er auch, an demselben Tag dem Schweizer eine Schrift zu überliesern, die ihm und seinen Nachkommen das Land, das er selbst aussuchen dürse, in der Zukunft sicherte. Aber die Regierung verlangte noch, daß Sutter nach einem Jahre zur Stadt zurücksomme, um das Patent und das Bürgerrecht zu erhalten. So nahm nun der Fremde, dankbar und frohen Herzens, Abschied von dem 30 Gouverneur und segelte alsbald von Monteren ab.

In Perba Buena wollte Sutter ohne weiteres seinen

Plan ins Werk seinen. Diesmal wurde er nicht aus dem Hasen zurückgewiesen, wo er nun ein kleines Schiff zur Fahrt auf dem Fluß sertigmachte. Noch mußte er aber lange die User der großen Bai untersuchen, dis er den Sakramento entdeckte, denn unter den Einwohnern sand er 5 damals niemand, der ihn darin mit Rat und Tat unterstützen konnte. So dauerte es noch eine Woche, ehe er guten Mutes stromauf suhr.

Bis zu einer Stelle zehn Meilen von der jetigen Stadt Sakramento in die Wildnis hineingebrungen, traf Sutter 10 auf mehrere Indianer, die er von ferne grüfte. Sobald er aber merkte, daß die listigen Krieger, bemalt und im Schmud, sich um den Säuptling versammelten und ben Gruft nur durch grimme Mienen erwiderten, besann er sich. wie er sie am besten für sich gewinnen könnte. Er hatte 15 ihnen kaum die bunten Sachen, jum Beispiel ben grünen Hut, durch Winke angeboten, als wohl die Sälfte der Krieger mit freudigem Geschrei auf ihn zusprang. Diese lagerten fich mun am Ufer unweit bes Schiffes, und da er ihre Sprache konnte, schlossen sie, ohne lange zu zögern, einen Bund mit 20 ihm. Einige wollten sich sogar nicht von dem neuen Freunde trennen, bis er unter ihrer Kührung den Feather= Fluß erreicht hatte.

Die Ansiedlung gründete er endlich am American-Fluß, unweit vom Sakramento. Auf seinem schön gelegenen Gut 25 im breiten Tal sanden sich bald noch acht Weiße zu ihm; gegen Ende des Sommers 1840 besanden sich schon in der jungen Kolonie fünfundzwanzig Mann, die im nächsten Jahre ein Fort auf einem Hügel erbauten, das alle vor den Pseilen und Beilen der Indianer der Wildnis beschützen sollte. 30 Am Fort erhoben sich nun auch Blockhäuser sür die Arbeiter,

und jenseits des Flusses, am linken Ufer, eine Mühle, was dazu beitrug, den Ruf der Ansiedlung so weit nach Süden hin zu verbreiten, daß andere bis hierher vorrückten.

Als Mexiko im Jahre 1842 mit Krieg gegen die Ameristaner bedroht wurde, spürte man die dadurch entstehende Bewegung auch unter den Untertanen in Kalifornien. Aus jedem Haus traten die Männer mit den Waffen hervor, ohne auf Befehl zu warten, und lauschten jedem leichten Rauschen der Zweige. Aber was sollte man denn ansangen, wenn der Feind die Vioniere überraschte!

Laben, zielen, feuern! — das konnten ja alle! Aber das Exerzieren fehlte noch, weil man es nicht verstand. Um es dis dahin zu bringen, brauchte man vor allem Offiziere, die die Aufgabe übernehmen und die Kommandos erklären 15 sollten. Zu gleicher Zeit riesen einige Bürger also die einzelnen aus dieser und jener Gegend an einem Ort zusammen, wo sie auch bald eintrasen, um die Kompagnien zu bilden.

Man entschloß sich im Jahre 1844 zum Angriff auf 20 Monteren. General Micheltorena, der jetzige Gouverneur und Besehlshaber, wandte sich also an Sutter, der einstimmig zum Hauptmann in der Gegend erwählt worden war, und bat dringend um Hilse, welche Bitte er nach ein paar Wochen wiederholte. Indessen sich der Hauptmann, 25 der seine Pflicht nicht versäumen wollte, aufs Pferd und sammelte etwa vierzig Mann auf seinem großen Gut. Bei Tagesandruch verließ er mit der kleinen Truppe das Fort, um sich nach der größeren in Monteren aufzumachen. Erst auf dem Marsch gewöhnte Sutter sie au die Manöver.

Sor San José kam es zum Gesechk." Als Micheltorena seine zweihundert Soldaten gegen die doppelte Anzahl zum

15

Angriff führte, sah er bald, wie sie verwundet im eigenen Blute liegenblieben. Aber erst als der Keind den linken Klügel burchbrach und als das Unglück sein Seer zur Sälfte vernichtet, erkannte Micheltorena an, daß er sich geirrt er, ber sich schon auf bem Marsch seines kunftigen Sieges 5 gerühmt hatte. Und da er eine Niederlage nicht miterleben mochte, so floh er, ber stolze General, ins Gebirge.

Sutter wurde mitten im Gefecht gefangen. Aber bem Bionier fehlte, auch in des Feindes Lager, nicht der ihm fo eigene Mut. Trotsbem er im Gefängnis von Tag zu Tag 20 immer auf den Tod wartete, fürchtete er sich dennoch in der trüben Lage nicht. Indem er hier sonst nichts zu tun hatte, hielt er es für seine Bflicht, daran zu denken, wie sein Leben zu retten sei, und sann also mit Aleik barüber nach, wie er sich auch hier dem Feinde gewachsen zeigen könnte.

Mit dem Wächter redete der Gefangene bei jeder Gelegenheit lang und breit von den Franzosen, ermähnte auch oft französische Offiziere mit Namen. Und das half dem gefangenen Kapitan auch, benn man achtete in Kalifornien die Franzosen, die Schiffe an der Kuste liegen hatten, nicht 20 gering. Da die Bewohner der Stadt dies von dem Wächter hörten, meinten sie natürlich, die Franzosen würden für ben sogenannten Landsmann im Gefängnis sorgen und ihn vor jedem Unrecht beschützen. Sutter wurde also geschont und nach kurzer Beratung der Offiziere in Freiheit gesetzt. 25 Auch hier zeigte fich also sein scharfer Sinn.

Beim Ausbruch des Krieges zwischen Meriko und den Bereinigten Staaten im Mai 1846 war Sutter schon mit ben Verhältnissen in beiden Ländern aut bekannt. Um die amerikanischen Verhältnisse aber noch näher kennenzuler= 30 nen, erlaubte er sich, eine Anzahl junger Offiziere, die am

Fluß hin und her reisten, freundlich in seinem Garten, der voll wunderbarer Blumen war, zu empfangen. Wenn der Schweizer auch der Aufforderung, im amerikanischen Heere zu dienen, nicht gefolgt war, so unterstützte er doch die 5 Amerikaner mit Rat und Tat und leistete dem Besehls-haber, Kapitän Fremont, besonders wertvolle Dienste. Dieser besuchte Sutter auch gerne, da er die Amerikaner oft zu sich ins Zimmer, zuweilen auch zu Tisch einzuladen pslegte, wo er dann auch den Redner machte. Während der 10 Gespräche gewann er die Gäste lieb und lernte die Zwecke ihrer Regierung kennen. Sobald der Feind die Wassen niederlegte, ließ Sutter nun am 11. Juli 1846 das Stersnenbanner über seinem Fort wehen.

Der Besitzer des großen Gutes war eben zu der Zeit auf der Höhre Söhe seines Glücks. Seit den ersten Anfängen der Kolonie hatte er noch Tausende von Ackern zu billigen, ja, zu lächers lichen Preisen gekauft. Er machte jährlich eine große Ernte, die er zum Teil verkaufte, etwa zur Hälfte aber für sich behielt. Denn auf dem Gute hielt er tausende Stück Bieh, Tausende von Pferden und auch ebenso viele Schweine. Beim Anblick seines jetzigen Eigentums mußte der Aussländer dem Himmel aus voller Brust danken. Der Europäer, der lange arm und oft sast verhungert von Ort zu Ort gewandert war, oder auf dem Wege hatte anhalten müssen, hatte nun in der neuen Heimat sein gutes Ausskommen und war mit reicher Fülle gesegnet. So merkswürdig wie das Leben waren die sast vergessenen, wundersbaren Träume seiner Jugend noch lange nicht gewesen.

In der Nacht des 24. Januar 1848 kam Jakob Marshall, 30 der an der Mühle arbeitete, in aller Eile zu seinem Herrn. Er brachte die Nachricht, daß er an demselben Tage im Flusse Gold entdeckt habe. Das Wasser, das er mit voller Kraft in die neue Mühle hatte laufen lassen, hatte das Gold im Sande ans Licht gebracht.

Sie legten die glänzenden Körner, die er mitgebracht hatte, neben eine goldene Münze auf den Tisch. Beide swaren der Meinung, daß es wirkliches Gold sein müßte. — Wollte das Schickal Sutter noch mehr beglücken?

Er ging früh am Morgen mit Marshall nach der Mühle, wo die Arbeiter schon beschäftigt waren. Da Sutter sich nun bald von der großen Wenge des Goldes im Sande wiberzeugte, so dat er sie aufs dringendste, davon zu schweigen, die Mühle erbaut und die Felder bestellt seien. Sonst, sürchtete er, würden ihn alle Arbeiter auf dem Gut verslassen, sodald die wertvolle Entdeckung bekannt geworden sei.

Aber sie schwiegen nicht alle. Noch war keine Woche ver= 15 gangen, da ging es überall von Mund zu Mund: "Man hat eine wichtige Entdeckung in der Nähe gemacht — es soll Gold da sein!"

Alles, was nur Beine hatte, machte sich nach dem Orte auf, ohne den Grundherrn um die Erlaubnis zu bitten. 20 Sutters Arbeiter, die Indianer sowie auch die Weißen, verließen ihn, so daß er, wie er gefürchtet, auf dem Hof allein sitzenblieb. Die Mühle stand nur halb vollendet und leer da, und die Ernte blieb dis zum Spätherbst auf dem Felde liegen. Man lächelte nur, wenn er einem das Doppelte für 25 die Arbeit dot, denn im Fluß ließ sich noch weit mehr verdienen.

Das war aber noch nicht das Schlimmste. Wie das Feuer sich über die Prärie ausbreitet, so durchstog die Nachricht das ganze Land. Von nah und fern, von jenseits des 30 Felsen-Gebirges kamen zu Wagen durchs Gebirge, zu Schiff um Kap Horn herum die Scharen, die überall nach Spuren von Gold suchten — Männer, die weder Gott noch Menschen fürchteten und keinen Sinn für Mein und Dein besaßen. Sie blieben auf Sutters Lande sitzen, wo es ihnen sehr gut 5 zu gefallen schien; sie nahmen seine Pferde, sein Vieh und auch sein Gras und verkauften alles zu hohen Preisen an die, welche eben im Lager eintrasen. Sin jeder tat, als wäre er selbst der Grundherr. So war der Besuch denn, wie man es sich denken kann, dem Schweizer recht unlieb.

Die Fremden hatten schon am Ansang des Jahres 1852 sein ganzes Eigentum in Besitz genommen. Von dem großen Gut, das er mit milden, blauen Augen dis in die Ferne zu überschauen pslegte, konnte er kaum einen Acker mehr sein eigen nennen. Um wenigstens etwas von dem verlorenen Eigentum zu retten, mußte er, ohne den Verkauf desselben an die jetzigen Vesitzer erwähnen zu dürsen, auch das Haus mit den Möbeln darin verlassen. Gerade weil das Gold auf seinem Gut entdeckt worden war, ging Sutter ohne eigene Schuld zugrunde.

#### Die Movers

"Die movers waren merkwürdige Menschen," erzählte ein alter Pionier. "Ihre großen Wagen, die sogenannten prairie schooners, aus denen meistens nicht nur der Mann und seine Frau, sondern auch noch viele Kinder herausguckten, habe ich schon in den fünfziger Jahren oft auf der Prärie 25 getrossen. Diese schooners waren alle sast gleich lang und hoch, und jeder war mit einem großen weißen Laken bedeckt. Man konnte sie oft nur dadurch voneinander unterscheiden, daß aus dem Laken des einen etwa der Name Minnesota

5

15

groß gemalt stand, und auf dem des andern vielleicht Pike's Peak. Das sollen die movers deshalb getan haben, damit sie nicht einem jeden Fremden, der aus Neugierde danach fragte, erst lange zu erzählen brauchten, wohin die Reise ging; denn sie ließen sich nicht gern ausfragen.

"Eines Tages sah ich nun von serne einen solchen Wagen ganz verlassen, wie es schien, auf der weiten Prärie stehen. Doch als ich näher kam, erblickte ich ein Mädchen von etwa sechzehn Jahren, das eben ein Feuer neben dem Wagen anzünden wollte. Gern hörte ich von diesen Leuten immer 10 ihre Geschichte, also ritt ich auf sie zu und grüßte. Sie lud mich auch freundlich ein, Platz zu nehmen, und wir kamen bald ins Gespräch.

""Wie kommt es benn," fragte ich erstaunt, "baß Sie hier so ganz allein mitten in ber Wildnis siten?"

"Ach ja!" antwortete sie, "und wie viele Stunden schon! Wir drei — der Bater, Bruder John und ich — sind vor einigen Wochen hier in Minnesota angekommen, aber der Bater läuft von Morgen bis Abend umher, um sich einen claim zu suchen, und John kehrt auch erst spät abends mit 20 den Pferden zurück. Dann und wann kommt ein Wanzberer wie Sie vorbei, oder ein Indianer; sonst bin ich immer ganz allein."

",Und woher kommen Sie benn?"

"Aus dem südlichen Jowa, das wir aber schon vor vier 25 Monaten verlieken."

"Dann ging es Ihnen in Jowa wohl nicht sehr gut?"

"Doch, der Bater hatte dort eine ganz schöne Farm, aber er fand keine Ruhe. Er war vor Jahren mit der Mutter aus Birginien nach Kentucky ausgewandert, dann nach Ohio 30 und von dort nach Missouri, wo die Mutter krank wurde und starb. Daburch war es dem Vater in Missouri versleibet, und er zog mit uns Kindern nach Jowa, wo es ihn aber auch nur zwei Jahre lang hielt. Und nun — wer weiß, wo wir am Ende eine dauernde Heimat sinden?

"Bei diesen Worten wandte sie sich nach Westen und schaute in die untergehende Sonne. "Aber sehen Sie nur," fuhr sie dann heiterer sort, "dort kommt wirklich der Vater zurück! Ob er wohl gute Nachrichten bringt? Ich habe dies Wanderleben ganz und gar satt."

"Schon von ferne rief der Herankommende: "Nun sollst du bich wirklich einmal freuen, Mary!" Und nachdem er mich begrüßt hatte, trat er wieder zu seiner Tochter und rief: "Denke dir, mein Mädchen! Achtzig Acker Land für einhundertunddreißig Dollars! Heute von einem squatter zo gekauft! Jetzt freue dich, mein Kind. In ein paar Wochen haben wir ein sesteres Dach über dem Kopf als dieses Laken!" Und dann schloß er sie in die Arme und küßte sie herzlich.

"Wer war glücklicher als Mary! Indem kehrte auch der Bruder noch gerade vor Dunkelwerden zurück und hörte voll Erstaunen die guten Nachrichten, die ihm die Schwester sogleich mitteilte. Alle drei sahen schon im Geiste das neue Haus, welches nun bald aus der flachen Prärie emporsteigen sollte, und ich sah es mit ihnen.

""Wissen Sie auch, Fräulein Mary, was ich Ihnen noch 25 außer dem neuen Hause wünsche?" sagte ich zu dem Mädchen beim Abschied, "einen braven jungen Nachbarn, so einen von Ihrem Alter. Sie verstehen mich doch, nicht wahr?"

"Daß sie mich verstand, las ich aus ihren roten Wangen. "Um's Himmels willen," sagte sie leise, "sprechen Sie nicht 30 von Nachbarn, die näher als zehn Meilen wohnen! Sonst zieht der Bater gleich weiter!"

# PART II

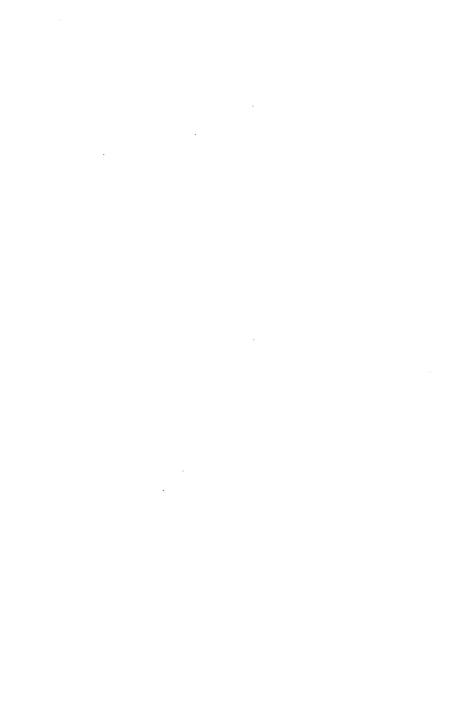

### Die alten Norweger in Amerita

Leif, der Sohn Erichs des Roten, liebte vor allem gefährsliche Seefahrten. Schon als Knabe hatte er begierig auf des Laters Geschichten von dem Leben auf der See gelauscht und dann der Mutter erzählt, welch ein berühmter Seefahrer er einst werden wollte. Sodald die frohen Eltern diese Keigung erkannten, hielten sie dieselbe für den Wink des Schicksals, denn der Later hatte schon lange zu Gott gebetet, daß dieses Glück seinem Sohn zuteil werden möge.

Als Leif groß geworden war, durfte er nun nach dem 10 Festlande Europas gehen. Während er aber von Stadt zu Stadt reiste, hörte er in allen Wirtshäusern die Nachricht von Bjarns berühmten Entdeckungen im undekannten Westen. Da vergaß Leif mit einem Male den Zweck seiner Reise und versiel wieder in seine alten Träume. Er ent= 15 schloß sich also, von der Heimat aus nach dem neuen Lande abzusegeln.

Erich der Rote, der sich auch für die neuen Entdeckungen interessierte, gab dem Sohne gleich nach dessen Ankunft in der Heimat ein Schiff und dazu fünfunddreißig Leute mit. 20 Die Mutter gab ihm ihren Segen. Bei der Absahrt im Jahre 1000 trösteten sich alle damit, daß sie sich nur auf kurze Zeit trennten.

Was Leif für Glück und Unglück auf der See erfahren, hat die Chronik aufbewahrt. Seine Landsleute haben schon 25 seit langen Jahren die Geschichte von der ersten, sowie von ben späteren Fahrten in dicken Büchern lesen können. Heute aber kann man die Schriften in fast allen Sprachen lesen.

Nach zwei Monden auf den geliebten Wellen sah Leif zuerst wieder Land. Er wagte eine Zeitlang nicht, an der 5 fremden Küste Anker zu wersen. Bald erblickte man aber vor sich ein wunderbares Kap, in dessen Nähe nichts als mit Schnee und Sis bedeckte Berge zu sehen war. Erst dann erkannten die Norweger Bjarns Land.

Nach kurzer Zeit fuhr er weiter, und eine ganz andere 20 Landschaft zeigte sich, die er sehr schön beschrieben:

"Hinter der öben Küste ragten freundliche Hügel, mit grünem Wald bedeckt, empor. In den breiten Wipfeln der bejahrten Bäume wohnten allerlei Bögel, die hin und her flogen und freudig ihre Lieder sangen. Darüber der blaue 15 Himmel. Aber von Menschen gab es keine Spur. Ob alle Bewohner des wunderbaren Landes gestorben waren?"

Dennoch bereitete die Entdeckung einem jeden, vom Kapitän bis zum Schiffsjungen hinunter, große Freude. Bon diesem ersten Ersolg seiner langen Seesahrt beglückt, wollte 20 Leif nicht ruhen, und ließ im Übermut auch dieses Land hinter sich zurück. Die Träume der Jugend drängten ihn immer weiter nach Westen.

Auf der unendlichen See geht es nun ohne Ziel vorwärts. Durch einen günstigen Wind getrieben, kommt das Schiff 25 nach zwei Tagen an die Küste des jezigen Nantucket. Da Leif aber das Festland untersuchen will, wendet man sich von dem nahen Lande ab und dringt in die Bai von Rhode Island ein. Alle landen nun frohen Herzens an einem schönen Fluß.

Die Norweger finden vieles in der Wildnis zu besorgen. Sinige der Kameraden zünden ein großes Feuer unter den bicken, schwarzen Wolken an, und soweit das Licht strahlt, soll alles Leiss Eigentum werden. Andere wandern, das Beil in der Hand, im Urwald herum und hauen besondere Wale in Baum und Felsen, damit man den Rückweg desto leichter erkennen könne. Am Abend müssen aber alle er= 5 müdet zum Schiffe zurückkommen.

Eines Abends kommt einer aber nicht wieder. Wer sehlt benn von Leiss fünfunddreißig Kameraden? — Er glaubt kaum den eigenen Ohren, als man ihm einstimmig den geliebten Tyrker, seinen alten Lehrer, nennt. Jener stellt 10 nun der Reihe nach Fragen an alle, die Tyrker an dem Tage gesprochen, und merkt sich genau die Antworten. Wit zwölf Wann macht sich Leif nun selbst eiligst auf, um den werten Freund zu suchen. Da sieht man nun unweit des Flusses den Alten, mit dem Hut in der Linken und einem 15 krummen Stock in der Rechten, langsam herankommen. Auf dem breiten Kücken trägt Tyrker Früchte, die den Norwegern unbekannt sind. Alle freuen sich, den Alten noch unverletzt wiederzusehen.

"Warum kommst du so spät, mein Freund?" fragt ihn 20 ber junge Herr. "Warum hast du beine Gesellen verlässen?" Der Alte tritt näher, gibt aber keine Antwort, keinen

Laut von sich.

"Sollen beine Gesellen bir immer auf ben Fersen folgen, daß du in der Ferne nicht den Weg verlierst?" fährt Leif fort. 25

"Ja, das solltet ihr wirklich," antwortet Tyrker ganz heiter, "denn ich bin gar weit von hier gewesen. Ich bringe euch aber etwas Neues. — Sieh mal die Trauben, die ich in der Wildnis gefunden."

Da Tyrker Trauben am Rhein kennengelernt, so hat er 30 bas Laub schon von ferne auch im Urwald erkannt.

Groß war aller Freude über das unschätzbare Glück. Alle sammelten nun sleißig Trauben und bereiteten darauf unter Tyrkers Führung Wein für den Gottesdienst in ihren Kirchen. Nach reicher Ernte segelte man erst im Spätherbst 5 wieder nach der Heimat ab.

Das neue Land tauften die Norweger, wegen der Fülle von wertvollen Trauben, Weinland, auf englisch Vineland.

Zweihundert Jahre lang kamen noch die Norweger in 10 ihren Schiffen an die amerikanische Kuste gesahren. Bon Zeit zu Zeit wanderten wohl auch einige in Amerika ein, wo sie sich Häuser erbauten, aber auch deren Spuren sind schon lange verschwunden. Nach weiteren zweihundert Jahren gab es keine Norweger mehr, die das schöne Wein= 15 land mit eigenen Augen gesehen. In Europa wußte man so gut wie gar nichts vom Lande jenseits des Ozeans.

### Birginien: John Smith und Bocahontas

Die Geschichte Virginiens fängt mit dem Jahr 1584 an. Damals verlieh Königin Elisabeth ein Patent an Sir Walter Kaleigh über das sast unbekannte Gebiet, das zur 20 Ehre der Königin Virginien genannt werden sollte. Von der Zeit an segelten viele Schiffe, auch mehrere mit Auß-wanderern, dahin ab; aber wenn die späteren die fern gelegene Küste der neuen Welt erreichten, waren die früheren bereits zum Teil verschwunden, denn sast alle waren verhungert ober hatten im Kamps mit den listigen Indianern den Tod gesunden.

Zweiundzwanzig Jahre später gab König Jakob I. einer Londoner Kompagnie ein neues Patent. Im folgenden

Jahre gingen gleichzeitig brei Schiffe mit Auswanderern nach der Chesapeake Bai ab, wo sie am 13. Mai 1607 lans deten und Jamestown gründeten. Die Schiffe kehrten im nächsten Monate wieder nach England zurück, ließen aber huns dertundzwanzig Personen in der Kolonie. Diese Kolonisten wären wohl alle verhungert, wenn nicht Kapitän Newport glücklicherweise im Januar 1708 mit neuen Einwanderern und Lebensmitteln angekommen wäre.

John Smith, der den Kolonisten als Führer beigegeben war, ward bald mehr gefürchtet als geliebt. Die anderen, 10 beren Reigung zu Abenteuern er für gefährlich hielt, hatten immer etwas an ihm auszuseten. Einige rühmten sich, sie hätten allerlei Schätze in der Gegend an der Bai entdeckt, er folle nun ins Innere eindringen, wenn er der Menschheit wie auch der Londoner Kompaanie mit Rat und Tat dienen 15 Da nämlich die Entdeckung einer Durchfahrt nach molle. Westen der Rompagnie sehr am Herzen lag, so sollte er alle Klüsse in der Nachbarschaft untersuchen, um die wert= vollen Nachrichten barüber nach England zu senden. Smith entschloß sich also wegen dieser Vorwürfe, vielleicht aber noch 20 mehr wegen seiner Lust an solchen Unternehmungen, zu einer neuen Reise in den Urwald, die ihn beinahe das Leben aekostet hätte.

Er fuhr, von einer Anzahl seiner Leute begleitet, den Chickahominy hinauf und drang immer tieser in die Wildnis 25 vor. Nur ein paar Menschen hatte er noch dei sich, da die anderen sechs dis acht Meilen weiter unten auf seine Rückstehr warteten, aber er suhr immer noch stromauf. Da ersblickte er plötzlich mehrere Indianer in der Nähe, die sich auch alsbald auf die Engländer stürzten, mehrere von seinen 30 Gefährten töteten und ihn selbst gesangennahmen. Glücks

licherweise wurde er aber zuerst zum Häuptling Powhatan geführt, und nicht, wie zu fürchten war, sofort getötet.

Dort sollte er sein Schicksal erfahren. Von ein paar hundert wilden Menschen bewacht, mußte Smith aber noch 5 warten, bis der Häuptling und seine Natgeber erschienen.

Powhatan, in Felle von wilden Tieren gekleibet, trat ftolz vor die Seinen und setzte sich nun auf eine Art Thron, der sich unter dem dichten Laub der Eichen befand. Zu beiden Seiten des Thrones saßen seine Töchter. In langen Reihen standen die Männer, ihre Gesichter und Schultern rot bemalt, um ihn herum, und hinter ihnen ihre Weiber in ihrem Schmuck. Als Smith herankam, erhoben alle ein lautes Geschrei.

Sie machten nun mit dem Gefangenen viele Umstände. 15 Ein altes Weib brachte ihm Wasser in einem aus Holz gemachten Krug und verlangte von ihm durch Winke, daß er beide Hände in dem Wasser wasche. Darauf ward ihm ein gutes Essen vorgesetzt, so gut die Indianer es nur geben konnten. Er durste es auch wirklich genießen, indem die Wilden miteinander sprachen.

Während die ältesten Krieger Kat hielten, soll Pocahonstas, des Häuptlings schöne Tochter, den grimmen Kriegern ins Wort gefallen sein. Wahrscheinlich dat sie, wenn auch vergebens, um das Leben des Gefangenen. Am Schluß der Beratung wurden zwei große Steine geholt und vor Powhatan gelegt.

Smith, ber vor Neugierde nicht essen konnte, ward plötzlich von vier Indianern ergriffen. Die Wilden machten ihm die Arme mit Stricken auf dem Rücken sest und banden ihm 30 die Beine zusammen, so daß er sich nicht rühren konnte, während man ihn mit dem Kopf auf einen Stein legte. Schon hatte ein Jüngling eine schwere Keule in die Höhe geschwungen, um ihn zu töten, als Pocahontas plötzlich zu ihm sprang, seinen Kopf mit beiden Armen sest umschloß und den ihrigen darauf legte. Sei es nun, daß dies über-raschende Ereignis dem Bater für einen Wink des großen Seistes galt, da ja des Gesangenen Tod überhaupt nur nach langem Zögern beschlossen war, oder daß des Baters Herz von der Neigung seiner Tochter zu dem Fremden gerührt ward; kurz, der Häuptling entschied, Smith solle leben: "leben," sagte er, "um für mich Beile zu machen."

Schon nach zwei Tagen trat Powhatan, furchtbar bemalt und gekleibet, ja, mehr einem Teufel als einem Menschen gleich, vor den Gefangenen. Zweihundert Krieger, alle ebenfalls in buntem Schmuck, folgten dem Häuptling, und ein lautes Geschrei begleitete das Erscheinen der furcht= 15 baren Gestalten. Nachdem sich alle dem Range nach um den Häuptling herumgelagert hatten, schwieg die Wenge. Powhatan sagte aber zu Smith:

"Du bist jetzt frei und darfst nach Jamestown zurückehren, wir wollen Freunde sein."

Wahrscheinlich geschah aber das alles nur, um den Engländer noch sester von der Größe Powhatans zu überzeugen. Beim Abschied bat der Indianer nun um zwei Kanonen. Er versprach dabei, Smith eine ganze Landschaft zu überzgeben und ihn wie seinen eigenen Sohn zu halten. Darauf 25 ward der Kapitän von zwölf roten Männern aus der Gegend entsernt und nach der Ansiedlung geführt.

In Jamestown angekommen, zeigte der befreite Europäer seinen Führern zwei kleine Kanonen. Er ließ ein Geschütz mit Steinen laden und auf die Zweige eines 30 Baumes richten, die, von den Steinen getroffen, auf den Boben fielen, was die Indianer so sehr erschreckte, daß fie sich schnell wieder nach der Wildnis aufmachten. Durch allerlei Geschenke für sie selbst, sowie für Powhatan und die Seinen, gewann Smith ihr Vertrauen wieder. Die Geschütze aber waren so schwer, daß die Indianer sie in Jamestown zurückließen.

Von der Zeit an sorgte der Held mit edlem Opfermut sür die Kolonie, an deren Spitze er nun noch ein Jahr blied. Von keinem Angriss der Wilden gestört und unter sich selbst 10 einig, gelang es den frohen Kolonisten, in einem Sommer noch zwanzig neue Häuser zu erbauen und auch dreißig dis vierzig Acker Land zu bestellen. Hierdei lernten sie von zwei gesangenen Indianern, wie der Boden zu bereiten sei. Im Herbst wurde die reiche Ernte in das Vorratshaus gesahren.

15 Erst dann hatte man Zeit, die neuen Wohnungen mit Möbeln zu versehen. Alle wußten ihrem getreuen Kapitän für ihre glückliche Lage Dank.

Im Frühling bes Jahres 1609 landete Kapitän Argall in Jamestown, was für die Kolonie von großer Bedeutung war. Bei der Ankunst des Schiffes, das wertvolle Sachen aus England mitbrachte, traten die Kolonisten am Wasser zusammen. Dieser und jener wollte den Landsmann, der von serne grüßte, schon an Bord sprechen. Alle interessierten sich aber sehr für die Dinge, die er zum Verkauf über das Weer gebracht hatte. Es entstand unter der Menge eine große Bewegung. Als indessen Anker geworfen wurde, erklang ein Hurra, und noch eins, und noch eins.

Die Kolonisten gingen nun, auf Deck bringend, rasch ans Handeln. Sie kauften gerne allerlei Sachen, beren sie zur 30 Zeit auch bedurften, und der kluge Kapitän wußte das Geschäft mit großem Vorteil zu betreiben. Er verlangte

auch für das Geringste hohe Preise und erhielt dafür die Schätze der Kolonie, besonders wertvolle Pelze, sehr billig. Man klagte laut darüber, mußte es aber zufrieden sein.

Die wenigen, die sich an das freudlose Leben in Virginien nicht hatten gewöhnen können, entschlossen sich sofort zur Kuckehr. Was sie nur besaßen, brachten sie zusammen, um es, wo möglich, zu behalten, und machten sich und ihre Vindel sertig. Einige mußten dem Kapitän jedoch die Hälfte davon, andere sast das ganze Eigentum als Fahrgeld bieten, ehe er versprach, sie mit ihren Kossern als Passagiere 20 auszunehmen. Aber auf dem Kückweg meinten alle trotzem, daß sie noch glücklich davongekommen seien; denn was nutzte es, von Indianern beraubt, in der Wildnis zu leben, wo der Hunger und zuweilen auch die eisige Kälte sowie noch andere Gesahren den Menschen bedrohten. Und wer 25 hätte unter den Umständen nicht auch dasselbe getan, ja, das Doppelte gegeben, um die Reise auf dem ersten besten Schiff mitmachen und die Seinen begrüßen zu dürfen!

Aber Smith erhielt burch Kapitän Argall auch Briefe von der Londoner Kompagnie. Da die Direktoren mit der 20 Führung der virginischen Kolonie immer noch gar nicht zusrieden waren, machten sie ihm Vorwürse. Warum hatte man die Schiffe in Jamestown nicht mit den reichen Schätzen der neuen Welt beladen? Was für Vorteile verslangten die Kolonisten noch für sich zu behalten? — Und so 25 flagte man weiter.

So sehr Smith es auch bedauerte, mußte er doch darüber lächeln, daß man noch immer solche Fragen, die weder Renntnis von den Verhältnissen noch Interesse an den Rolonisten verrieten, an ihn stellte. Trotzbem er der Rom= 30 pagnie oft geraten, ihnen in Amerika eine Heimat gründen

zu helfen, hatte man schon zweimal Auswanderer ohne Frauen hierhergesandt, die allein die Wildnis zur Heimat hätten machen können. Die Kompagnie sorgte nur dafür, möglichst viel von der Unternehmung für sich zu gewinnen, der Führer dagegen dachte immer an das Wohl seiner Leute. Wan hatte sich lange nicht einigen können.

Der tapfere Mann, der schon viel zum Glück der Kolonisten beigetragen, sehnte sich wieder nach Hause. Wenn
die Londoner seine Verdienste nicht anerkennen wollten, so
10. konnte er doch wenigstens selbst die Nachrichten von den Verhältnissen in Virginien nun in England verbreiten, was er
auch nachher mit großem Erfolg getan. John Smith aber,
dessen Mut, dessen Talente, dessen Opfermut seine Leute
hochachten mußten — John Smith, der getreue Führer
15 der ersten Kolonie — stand noch lange nach seiner Rücksehr
im Herbst des Jahres 1609 bei den Kolonisten in gutem

#### Wie Blymouth gegründet ward

Die Geschichte der Pilgrime ist, wie alle Nachkommen Roll, dieser ernsten Menschen schon wissen, äußerst merkwürdig.

Bas sie gemeinsam, sowie einzeln unter dem trüben nördlichen Himmel erlebten, unterscheidet sich sehr von den Ersahrungen ihrer Landsleute in der südlichen Kolonie.

Einige Leute, die vor Englands strengen Gesetzen nach Holland gestohen waren, versuchten im Jahre 1617 die 25 Erlaubnis zu erhalten, nach Virginien zu ziehen, wie das Land schon damals hieß. Die mutigen Auswanderer dursten hoffen, in der Wildnis ihre Wohnungen gründen und ihren eigenen Gottesdienst frei und in Frieden halten zu können. Von König Jakob I. erhielten sie aber nichts, als daß er

unter der Hand Duldung versprach. Auf Grund dieses Bersprechens segelten denn auch im Jahre 1620 einundvierzig Familien — Männer, Weiber und Kinder — im ganzen etwa hundert Bürgerliche, auf dem schönen Schiffe Mayflower von Plymouth ab.

Zwei Monate und drei Tage waren sie auf dem Atlanstischen Ozean, ehe sie endlich am 9. November bei Tagessandruch Land, das jetzige Kap Cod, erdlickten. Aber der 11. November kam heran, ehe sie an der sandigen Küste einen Platz sanden, wo sie Anker wersen konnten. Sobald ro das Schiff in der Bai stille lag, siel alles auf die Knie und betete zu Gott.

Man hatte seit einiger Zeit bemerkt, daß dieser und jener unzufrieden geworden: es lag also viel daran, die Ordnung und Einigkeit wieder herzustellen. Das Nächste war denn, 15 der Gesellschaft eine Versassung zu geben. Die Häupter der Gesellschaft traten deshalb zusammen und versasten folgende Schrift, die willig von allen einundvierzig Männern unsterzeichnet ward:

"Im Namen Gottes. Wir, beren Namen unterzeichnet, 20 getreue Untertanen unsers Königs Jakob, die wir zum Ruhme Gottes und zur Ehre unseres Glaubens, sowie zur Ehre unseres Königs und Landes diese Reise unternommen haben, die erste Kolonie in den nördlichen Teilen von Virginien zu pslanzen, verbinden uns seierlichst vor Gott, und 25 ein jeder vor den anderen zu einem bürgerlichen Staat, zu unserer besseren Ordnung und Erhaltung und zur Förderung der erwähnten Zwecke; und durch denselben von Zeit zu Zeit solche Gesetze und Versassungen zu machen, als für das allgemeine Wohl der Ansiedlung geeignet besunden 30 werden, denen wir alle willig Gehorsam versprechen."

So entstand auf der Mayflower die erste bürgerliche Bersfassung des künftigen freien Landes, die immer noch als der Ansang unsrer jetzigen Freiheit und Unabhängigkeit angessehen wird. Auf der Mayflower erhielt die Menschheit ihre Rechte wieder, indem die Pilgrime eine Regierung auf "gleiche Rechte und Gesetze" für "das allgemeine Wohl" grünsbeten. Auch wurden ihre Hossungen nicht getäuscht. Der bürgerliche Staat, der in Massachgetts seste Wurzel schlug, breitete seine Zweige weit über das Land hinaus.

Ginstimmig ward darauf John Carver wegen seines hohen Muts für das erste Jahr zum Gouverneur erwählt. Dieses ehrenvolle Amt wußte er auch, von seiner Gemeinde treu unterstützt, mit Ersolg zu versehen.

Noch am nämlichen Tage wurden fünfzehn ober sechzehn 15 bewaffnete Leute, das Beil in der Hand, ans Land gesetzt, um Holz zu holen. Aus Neugierde wollten ihre Kameraden auch das Ufer, wo Provincetown jetzt liegt, untersuchen lassen. Aber jene Männer sahen nur wenige Bäume auf dem Kap und fanden alles öde und verlassen. Es war also feine günstige Nachricht, die sie am Abend den anderen mitteilten.

Der folgende Tag war ein Sonntag. Die Auswanderer, wie sehr sie sich auch nach der langen Seefahrt sehnten, die liebe Mutter Erde zu begrüßen, hielten sich doch still auf ihrem Schiffe und versammelten sich, ihrem Glauben getreu, zum Gottesdienst. Die Pilgrime brachten diesen Tag, wie alle Sonntage, in strenger Ruhe zu.

Alles wollte nun aber am Montag an das Land, die Frauen nämlich um zu waschen. Nicht allein war der 30 Wind, der vom Osten blies, rauh und kalt, sondern es sing auch noch zu regnen an. Dazu mußte das Schiff etwa eine

englische Meile vom User entsernt liegenbleiben. Sogar bas lange Boot konnte wegen bes Sandes nicht an das Land kommen. Man mußte also eine Strecke burch das kalte Wasser gehen.

Die Frage war nun, ob dieser Ort wirklich zu einer neuen 5 Seimat geeignet sei. Endlich beschlossen einige Männer, die den tapfern Miles Standish zum Führer ernannten, in das Innere vorzudringen, um sich trotz aller Gesahr zu versichern, was für ein Land es sei. Drei dis vier Tage lang irrten sie dei Regen, zuweilen auch bei Schnee, aber wimmer ties im Walde umher. Sie kehrten dann am 1. Dezember, ermüdet von dem Marsch, zum Schiffe zurück.

Jetzt wollte man um die große offene Bai herum. Am Abend gelangten sie unweit von dem jetzigen Sastham ans User. Aber schon vom Boote aus sahen sie eine Schar 15 Indianer, die damit beschäftigt waren, das Fleisch von einem Stück Wild unter sich zu teilen, und hörten, wie sie nach der glücklichen Jagd vor Freuden schrieen. Trotzdem landeten die müden Auswanderer mit Mühe noch einmal am nahen User. Auch in der Nähe der Indianer glaubte 20 man sich, mit dem Gewehr in der Hand, sicher vor den gefähr= lichen Pseilen der Wilben.

Schon ift die Kälte schärfer, als die Einwanderer bis jetzt hier erlebt haben. Ihre nassen Kleider sind auf ihrem Körper steif gestroren. Kaum daß das seuchte Holz, das sie sich 25 sammeln und in einer Art Hittchen mit Wühe anzünden, sie wärmen kann. Wenn der liebe Gott sie nur nach diesen schweren Erlebnissen zum Ziel führt!

Am andern Morgen teilen sie sich schon früh. Acht von ihnen sahren im Boote am User weiter, die übrigen haben 30 nochmals die schwere Aufgabe willig übernommen, ins

Land einzudringen. Aber auch diesmal zeigt sich ihnen nichts — nichts als Gräber und leere Hüttchen; die Gegend ist wie ausgestorben. Bei diesem Anblick denken alle an die freudlosen Erlebnisse, wie an den nahen Winter, immer 5 trauriger. Am Abend kehren alle, auf das Schlimmste gesaßt, zu den Freunden zurück.

Am 15. Dezember kam das Schiff endlich in einen natürlichen Hafen, der sie freundlich einlud, das öbe User in Besitz zu nehmen. Alle wurden am 21. Dezember zur Beratung zusammengerusen, und nach wenigen Worten des schlossen sie, sich an einem erhöhten Ort anzusiedeln, der früher schon, wie es schien, von Indianern bestellt gewesen war. Auf einem größeren Hügel in der Nähe, von dem die Bai sich übersehen ließ, sollte nur wenige Schritte von den Wohnungen ein Fort erbaut werden.

Nun geht es an die Arbeit. Holz wird gehauen, fürs erste ein gemeinsames Vorratshaus zu erbauen. Noch ehe das erste Blockhaus sertig ist, will der eine Teil der Arbeiter darin übernachten, während der andere, auch bei schlechtem Wetter, immer noch zum Schiffe zurlicksehrt, um wärmer zu schlasen. Von Zeit zu Zeit werden die Arbeiter durch das Geschrei der Indianer erschreckt, deren Nähe sie an dem aussteigenden Rauch erkennen, lassen sich aber nicht stören, sondern vollenden ihr Vorratshaus. Soweit dessen Raum 25 es erlaubt, bringen sie ihre Güter darin unter.

Jetzt teilt man den Boden in neunzehn Teile und die Leute in ebenso viele Familien; die Einzelnen wollen in den verschiedenen Familien leben. Jeder soll selbst das Holz mit eigener Hand hauen, sein eigenes Haus auf seinem Stud Land bauen und im Frühjahr den Mais pflanzen.

Zum Andenken an den Ort, von dem fie in England bei

ber Auswanderung abgesegelt, nennen sie die künftige Stadt New Plymouth. Mit einem begeisterten Gottesdienst beschließen sie das Jahr 1620 in der neuen Heimat.

#### Benns Reifen in Deutschland

William Penn hatte im Jahre 1671, wegen seines Duästertums, sechs Monate lang im Gefängnis zu Newgate zgesessen und wollte nun möglichst balb nach dem europäischen Festlande hin; und zwar nicht, um sich dort von dem Verdruß zu erholen, sondern nur um desto eifriger seine Lehren zu verdreiten. Die Quäker hatten dies allerdings dis jetzt nur in England versucht, doch durfte er wohl hossen, auch in so Solland und Deutschland edle Seelen zu gewinnen. Denn mag uns heutzutage der Gedanke, aus den Deutschen Quäker zu machen, etwas lächerlich erscheinen, so waren doch damals die religiösen Meinungen in Deutschland seinen Lehren günstig.

Von dieser Reise, die er noch als junger Mann unternahm, ist nichts Genaues bekannt, aber desto mehr wissen wir von der zweiten im Jahre 1677. Einige während der letzteren Reise geschriebene Briefe nämlich sind uns glücklicherweise ausbewahrt.

In diesem Jahre machte sich Penn zum zweiten Male mit anderen Duäkern nach Holland und Deutschland auf, um die Erfolge seiner vorigen Reise zu sichern. Wenn sich seine großen Hofspungen auch nicht erfüllten, so wurden sie nicht ganz getäuscht. Soweit er auf diesen Reisen Erfolg 25 hatte, gehören sie zur Geschichte der Auswanderung nach Amerika.

#### Benn und des Grafen Tochter

In der Nähe von Duisburg hatte Benn auf seiner zweisten Reise ein merkwürdiges Erlebnis. Damals hatte der eifrige Engländer seine neue Kolonie in Amerika noch nicht gegründet, hatte aber gute Gelegenheit gehabt, wertvolle 5 Ersahrungen zu sammeln.

Bei Duisburg lag auf der einen Seite des Flusses Ruhr das Dorf Mühlheim, auf der anderen stand das graue Schloß des Grafen von Falkenstein.

Im Schlosse des Grafen wohnte auch seine liebliche to Tochter, die sich schon seit der Jugend nach dem Himmel sehnte, aber nicht ganz sicher den Weg dahin wußte. Mit des weichen Mädchens Hunger nach dem ewigen Leben hatte der harte Bater keine Gebüld; ja, von der höheren Begeisterung seiner Tochter wollte er überhaupt nichts wissen.

15 Er bewachte sie so streng, daß niemand mit ihr darüber sprechen, noch zu dem Zweit sich dem Tore nähern durste.

Wie Penn erfuhr, daß des Grafen Tochter auf Erleuchstung warte, wird nicht erzählt. Aber er fühlte den Ruf 20 seiner Pflicht so mächtig in sich, daß er sich zu einem kleinen Manöver entschloß, um die junge Gräfin doch sprechen zu können. Er wußte Mittel und Wege, die Kenntnis des Quäkertums zu verbreiten.

Am Sonntag ging das holde Fräulein nach Mühlheim 25 zur Kirche. So konnte sie nach dem Gottesdienst, wie gewöhnlich, einige Stunden bei dem Pfarrer zubringen. Darauf baute Penn frohen Herzens seinen Plan: er wollte das Fräulein von Falkenstein in des Pfarrers Wohnung besuchen und dort zu ihr reden. Ein werter Freund gab ihm nun einen Brief an die junge Dame und begleitete ihn eine Strecke Weges.

Um über die Fähre nach Mühlheim zu gelangen, mußte Penn am Garten des Schlosses vorbei. Hier erfuhr er also 5 im trauten Gespräch mit einem Lehrer, namens Heinrich Schmidt, daß das Fräulein schon vom Gottesdienst nach Hause zurückgekehrt sei. Der freundliche Lehrer erbot sich aber, Penns Brief zu besorgen und Antwort zu bringen. Darin erblickte Penn ein Schicksal, das ihm die Brücke in ro das Schloß schlagen sollte.

Eine ganze Stunde wartete der künstige Grundherr von Pennsplvanien auf der Straße und wußte kaum, was er von dem Lehrer denken solle. Ob dieser ihn dem Grasen verraten und überliesern wollte, oder nur auf dem Wege 15 zögerte?

Da erschien Schmidt und berichtete:

"Das Fräulein von Falkenstein würde sich freuen, den fremden Herrn im Schloß zu empfangen. Sie darf aber die Erlaubnis von ihrem Vater nicht verlangen; denn er ist ein 20 strenger Mann, und von Dulbung ist bei ihm nicht die Rede. Es wäre also wohl am besten, wenn sie sich in Mühlheim bei dem ehrenwerten Pfarrer träsen; sie wird sich noch heute dahin begeben."

Mit seierlicher Miene ging Benn auf das Abenteuer mit 25 ber jungen Gräfin ein.

Als er aber auf seinem Wege zur Stadt am Schloß vorbeisgehen wollte, trat der Vater eben aus dem Hause. Den ernsten Quäker erblickend, ließ ihn der Graf durch einen Knecht, der mit einer Keule versehen war, anhalten und 30 fragen, wohin er wolle. Da Penn nun den grauen Hut

nicht zog, fragte ihn der Graf zornig, ob er nicht wisse, wen er vor sich habe.

"Sowohl ich als auch meine Freunde," antwortete Penn, "ziehen den Hut nur vor dem Herrn des Himmels und der 5 Erde."

Der stolze Graf gab sich mit der Antwort nicht zusrieden. Ohne andere Fragen an den Fremden zu stellen, hieß er Benn einen Quäker und setzte hinzu: "Wenn auch manch notwendiges Übel auf dem Wege

"Wenn auch manch notwendiges Übel auf dem Wege 10 herumläuft, so darf man dieser Sorte jedoch auf dem eigenen, erdlichen Gebiete abhelsen."

Dann verlangte er, daß Penn sich ohne weiteres entferne. Er dürfe aber nicht am Schloß vorbeigehen, um nach Mühlsheim zu gelangen.

- Urafen zu sprechen, um ihn eines Besseren zu belehren. Das Ende von dem traurigen Liede war, daß Penn jetzt, von einigen Anechten begleitet, aus dem Gebiet des Grasen entsernt wurde.
- Penn blieb aber auch in den Händen der bewaffneten Knechte immer noch Penn. Er benutzte auf dem Marsch die erste beste Gelegenheit, auch diese armen Leute über seine Mission zu besehren, und sie hörten ihm auch willig zu. Als er nun unter ihrer Führung durch das Dorf kam, erlaubte er sich sogar in den verschiedenen Häusern nach dem ehrenwerten Lehrer zu fragen, um auch ihn über das Quäkertum zu belehren. Jener blieb stets freundlich und ruhig, aber immer sest der Meinung, daß er auf seiner Mission vom Schicksal gesührt sei.
- 30 Spät am Abend kam der befreite, mübe Wanderer endlich von seiner kühnen Unternehmung wieder vor den alten

Toren von Duisdurg an. Aber siehe da! ehe er an die alte Brücke kam, waren die schweren Tore der Stadt bereits geschlossen. Er schlug lange mit seinem krummen Stock an das Tor. Die Wächter erschraken, wollten aber gar nicht auf seine Wünsche achten. Der edle Penn konnte nicht aufseine Wünsche achten. Der edle Penn konnte nicht sanders, er mußte unter freiem Himmel auf dem weichen Gras schlasen. Da schlief er auch, dis ihn der lichte Morgen weckte. Um fünf Uhr früh bemerkte er das offene Tor. Nun erst durfte er wieder, bleich und milde, in die Stadt hinein.

Raum befand er sich auf seinem Zimmer im Wirtshause, so erinnerte er sich der Dame. Lange besann er sich, überzeugte sich aber, daß er sie heute nicht trösten dürse, wie sehr er es auch wünsche. Aber von einer "süßen Krast" ergrissen, der freundlichen Gräsin den Gruß der reinsten Liebe zu rssenden, berief er den Wirt zu sich und ließ einen Knaben mit einem Brief nach Falkenstein lausen. Der Brief, den er ihr geschrieben, war sehr schön, auch zwanzig volle Seiten lang. Aber mit dieser Fülle tieser Gedanken noch nicht zusrieden, sandte ihr Penn mit seinem eigenen Briese auch eine Schrift 20 von Eleonore von Merlau in Frankfurt, damit die junge Gräsin sich darüber freue. — Auf diese Weise hosste er nun am Montag gutzumachen, was er am vorigen Sonntag, ohne daß er selbst schuld daran war, versäumt hatte.

An den Bater des Fräuleins wandte er sich auch wegen 25 der verhaßten Tyrannei. Penn machte ihm in zornigen Worten Borwürfe über das Unrecht, welches ihm geschehen:

"Uns Ausländer auf der Straße anzuhalten, zu bedrohen, zu entfernen, sogar spät am Abend, so daß man auf dem Felde übernachten muß: erlaubt solches das Menschenrecht? 30 — Wie lange dauert es noch, daß uns der Menschheit Rechte, bes Volkes Rechte streitig gemacht werden? Für solch ein Unrecht," erklärt er, "müsse jeder, wenn er auch auf einem Throne sitze, Rede stehen." —

Es ist uns nicht überliefert, was der Graf mit dem Briefe 5 getan hat.

Dem klugen Freunde Penns war die Geschichte recht unslieb. Er mochte es dem begeisterten Ausländer wohl nicht sagen, daß er das Ganze für einen faux pas halte. Doch ließ er merken, daß die Dame, die wahrscheinlich eine Neisgung zum Quäkertum spürte, wohl nur Verdruß von der Sache haben könne.

Während des Tages waren mehrere Suchende zusammen. In der bei ihnen beliebten Art hatten sie, wie das fremde Wort es genau bezeichnet, a blessed opportunity. Nun ging auf einmal des Geistes Wehen durch die Versammlung, und alle wurden tief ergriffen. — Wie alles geschah? — Es rauschte nicht, es strahlte kein Licht im Zimmer. Kein Zeuge aber konnte das Erlebnis beschreiben.

Da kam in aller Eile ein Jüngling gesprungen, der Penn schöne Grüße von dem Fräulein brachte. Jener trat gegen strenges Gebot in ihre Mitte, sein Erscheinen störte den Geist, der alsbald über alle Berge war. Von dem Fräulein überlieserte er nun die Nachricht, welche lautete:

"Sie bedauert sehr, daß der edle Freund der Wahrheit auf ihres Vaters Schloß so roh empfangen worden sei. Aber so macht es einmal der Vater; den einen Mann Gottes läßt er vom Schlosse treiben, den anderen durch bewaffnete Knechte in Stücke hauen.

go "Bor dem Herrn Grafen solle man doch auf der Hut fein!" setzte der Jüngling hinzu. Penn war also noch glücklich davongekommen. Wer weiß, was geschehen wäre, hätte der Graf von dem Abenteuer gewußt.

# Die Frankfurter Landkompagnie

Die Landsompagnie, die sich im Jahre 1682 in Franksturt am Main bildete und hald darauf fünsundzwanzig 5 tausend Acker Land in Pennsylvanien kaufte, war der kleine Ansang für die deutsche Auswanderung nach Amerika. Wie geschah es denn, daß auch reiche Bürger der fern vom Ozean gelegenen Stadt auf den Gedanken kamen, gerade in Amerika eine Ansiedlung zu gründen? — Zur Erklärung 20 dieser merkwürdigen Tatsache darf man einsach sagen: Penns zweite Reise in Deutschland, im Jahre 1677.

Von den Personen, die Penn in Franksurt kennenlernte, hat er nur zwei mit Namen genannt. Eben diese beiden, nämlich Johanna Eleonore von Merlau und Jakob van de 15 Walle, sinden sich unter den Teilnehmern an der pennsylsvanischen Gesellschaft, welche fünf Jahre später entstand, jene mit 1666%, dieser mit 3333% Ackern Land. Die hohen Personen, die die Gesellschaft mit ihrem Geld unterstützten, leisteten auch den ärmeren Leuten einen auten Dienst. 20

Penn blieb nur zwei Tage in Frankfurt. Es blieb ihm aber Zeit genug von seinen Besuchen übrig, recht oft zu beten und einen höchst interessanten Brief an die Kirchen der ganzen Welt zu schreiben. Darin malt er auch ein schönes Bild von seiner Mission in Deutschland, von den 25 erwählten Seelen, die er gefunden, von "dem Volke, das da verlangt, das da hungert, das da sucht." Er sieht schon freudig die große, wertvolle Ernte von elenden Seelen, die der Herr halten wird.

Die Deutschen ahnten aber kaum etwas von seinem künfstigen Ruse. Damals verrieten seine Worte nicht, daß der milde Mann, der mit ihnen sprach und betete, einst ein bedeutender Mann werden, daß seine Lehren die beraubten, verhungerten Untertanen der Tyrannei begeistern, und daß sein Rus noch lange der Nachwelt erschassen sollte. Das Vertrauen der Frankfurter zu dem getreuen Ausländer ermunterte nachher aber mehrere aus ihrer Mitte, unter Penns weisen und milden Gesetzen sich jenseits des Ozeans eine neue Seimat zu gründen.

### Benns Rolonie

Bei dem englischen Könige brachte es Penn im März 1681 dahin, daß er anftatt des Geldes, das sein Vater von der Regierung zu verlangen hatte, das südliche Gebiet am Delaware zum erblichen Eigentum erhielt. Sobald dem Jingen Manne das Patent verliehen war, konnte er also das gesegnete Land, hundert Acker für vierzig Schillinge, zum Verkauf andieten. Da seine Gedanken stets auf Ausswaderung gerichtet waren und da er die Reigung der lieben Bekannten auf dem Festlande Europas zum Quäkertum nicht vergessen, hatte, wollte er besonders die ehrenwerten, unter dem Druck der Tyrannei wankenden Brüder einladen, sich jetzt in Amerika eine Seimat nach ihrem eigenen Sinne zu erwerben. Penn selbst landete im Spätherbst des Jahres 1682.

Seute aus verschiebenen Ländern, unter ihnen auch einige Deutsche, machten sich nach der englischen Hasenstadt auf. Im Jahre 1683 kamen, wie die Chronik berichtet, an dreißig Schiffe, meistens von England, nach Pennsplvanien, und in ben beiden nächsten Jahren noch fünfzig mit Reisenden und Auswanderern, wie auch mit Lebensmitteln, aus England, Holland und Deutschland. Schon auf der ersten gesetzgebenden Versammlung der jungen Ansiedlung im Dezember 1682 wurden die Fremden aus allen Ländern als 5 Bürger bezeichnet.

Die Versassung, welche Penn der Kolonie gab, war auf Volksherrschaft gegründet. Er war der Grundherr und hatte viele Rechte für sich behalten. Die Regierung wurde sonst von den einzelnen Landschaften und der allgemeinen zo gesetzgebenden Versammlung geführt.

#### Yankee Doodle

Man mußte lange nicht, wo dieses beim Volk so beliebte Lied herstammt. Und auch heute noch kennen nur wenige Amerikaner die Geschichte des Liedes. Die Pankees haben es aber, wie allgemein bekannt ist, wegen seiner Melodie 15 immer gern gehabt:

Im Jahre 1755 versammelten sich die zum Kamps geeigsneten Soldaten von New England unter General William Johnson bei Albany. Auch die Bostoner hatten sich auf langem Marsch dahin begeben, um mit den britischen Trupspen den Feind, nämlich die Franzosen, in Crown Point anzugreisen und, wenn es möglich sei, zu schlagen. Die Amesrikaner bildeten den linken, die Europäer den rechten Flügel der britischen Armee. Alle besanden sich nun im Lager des Besehlshabers zum Marsch bereit.

Die Pankees schienen ben Europäern, wie die Chronik berichtet, damals höchst interessant. Die Miliz soll nämlich ebenso lächerlich ausgesehen haben, wie jene unsterbliche Gesellschaft unter Sir John Falstaffs Führung. Wenn man solche Krieger mit ihrem Bündel nur beschreiben könnte!

Merkwitrbig war in der Tat das Aussehen dieser Soldasten. Einige waren in kurzen Röcken erschienen, andere in langen, und wieder andere ohne Rock. Es waren einige, die ihre Haare kurz geschoren trugen, nach Art der Rundköpfe Tromwells, während andere noch in seierlichen Perücken a la Louis Quatorze stolz dahinmarschierten. Die meisten trugen Unisormen, an denen man alle möglichen Farben schaute, zuweilen alle an einer einzigen Unisorm vereinigt. Ihre alten Wassen — Gewehr, Schwert und Messer — waren in ihrer Art so verschieden, wie die bunten Kleider. An der amerikanischen Miliz konnte man damals besser merken, als heutzutage in unseren Museen, daß die Menschpheit auf die Pracht und Schöne ihrer Werke stolz ist. Es ist zu bedauern, daß die Museen solche Dinge nicht öfter der Nachwelt ausbewahrt haben.

Die Pankees waren tropdem tüchtige Krieger.

Das neuste Stück ihrer Feldmusik war schon zweihundert Jahre alt. Es erklang nicht wie Feldmusik, sondern wie das trübe, klagende Lied eines jungen Farmers an der Grenze. Diesen Umstand wollten die englischen Offiziere zu einem Spaße benutzen.

"Der ganzen Truppe," sagte ein Ossizier, "sehlt nichts, als daß jemand sie, wie sie leibt und lebt, in Musik setze. Diese Amerikaner müssen natürlich von einer Art Feldsmusik begleitet werden, die ihr lächerliches Aussehen zu erskennen gibt. Wenn sonst niemand die Ausgabe übernehmen will, so kann irgend einer von uns hossen, dadurch für seine Mühe Dank zu ernten." Gefagt, getan!

Die Engländer hatten einen gewissen Doktor Shakbourg, einen lustigen Offizier, unter sich im Lager. Dieser erinnerte sich einer Melodie, die er einst von einem Fremden
gehört, der sie wiederum bei einem Feste auf dem Lande 5
gehört haben sollte. Der Doktor verstand sich ebensogut
auf Musik wie auf Poesie, und vor allem hatte er, wie es
scheint, seine Lust am Spaß. Er veränderte also die alte
Melodie, nannte sie nun einen Marsch und versaßte einen
Text dazu. Der kluge Offizier verstand auch ganz genau, 10
was zur Sache gehörte, und er wurde sür seine Mühe
belohnt.

Die Amerikaner schienen mit seiner Arbeit sehr zusrieben. Die Musik, sowie das ganze Lied mit den oft wiederholten Worten Yankee Doodle, gesielen ihnen sogar ganz gut. 15 Das Lied ward von Ansang an bei allen Leuten beliebt.

Die Chronik berichtet auch noch, die Offiziere sollen sich beinahe zu Tode gelacht haben, als Doktor Shakbourg sein Lied zum ersten Male aufführte. Das kann man sich auch benken: der Doktor, ein lustiger Gesell mit großer Brille 20 vor den klugen Augen, macht kurze Schritte, als die Musik anfängt zu spielen, marschiert dann mit langen Schritten in das Lager der Amerikaner und macht vor den dünnen Yankees den Redner:

Die Engländer hätten es sich sehr zu Herzen genommen, 25 daß die Feldmusik der Yankees so alt sei. Er bringe ihnen jetzt einen neueren Marsch, dessen Worte schön, ja, sehr schön seien.

Der Herr Doktor muß seine Sache sehr gut gemacht haben. Nicht nur die ernsten Yankees nahmen das Lied 30 damals gerne an, sondern auch unsere Kinder im ganzen Lande freuen sich noch immer über Yankee Doodle. Wer das Lied singt, spürt in sich selbst des Doktors Übermut, und so singen es alle.

## Die Schlacht bei Legington

Zur Zeit des Freiheitskrieges wohnte eine Familie, nas mens Bennet,<sup>1</sup> bei Lexington, wo sie seit lange den Frieden auf dem Lande genoß. Während der junge Farmer vom frühen Morgen an im Freien arbeitete, tat die brave Frau, die er vor zwei Jahren als Braut in seiner Eltern Haus auf dem Hügel geführt hatte, dem guten Manne vieles zus liebe, und dazu sorgte sie nun auch für das liebliche Kind, das sie ihm geboren. Den ganzen Tag waren die beiden also beschäftigt. Desto mehr aber freute sich das junge Paar des Abends der Ruhe in der freundlichen Wohnung.

Aber eines Abends kam eine Nachricht, die im ganzen 15 Dorfe Schrecken verbreitete: "Heute nacht marschieren die Engländer nach Lexington!" — Da galt es, die bewaffneten Männer der ganzen Nachbarschaft sogleich zusammenzurufen.

Dem Winke des Herrn Bennet folgend, machte sich der junge Bruder seiner Frau um elf Uhr zu diesem Zweck auf.
20 Denn die jüngeren Männer sollten die Farmers wecken, während die älteren, die Soldaten, Haus und Hof bewachen, die Wassen in Ordnung bringen und sich selbst zum Marsch sertigmachen sollten. Aber schon lange vor Tagesanbruch mußte Bennet selbst Abschied von der geliedten Frau und dem etwa sechs Monate alten Kinde nehmen. Er mußte sie, wie es schien, die zur Rücksehr des Bruders allein auf der Farm zurücklassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Note: Neither the name nor the family anecdote appears in Lexington's authentic record of the battle.

Als es im Osten hell wurde, hörte die verlassene Frau jemanden auf dem Wege reiten. Da trat sie, das Kind auf dem Arme, vor die Tür, wo sie das Dorf, sowie auch den Weg zum Teil übersehen konnte. Bei dem grauen Lichte des Morgens sah sie auch eine Kompagnie Soldaten in der Ferne; sie glaubte, es sei die Miliz. Aber während sie darzüber sann, slog es ihr plötzlich durch den Sinn: das könnte wohl der Feind sein, weil sich auf der Wiese auch noch Solzdaten zeigten. Dann erkannte sie zuerst die roten Röcke: ihre Neugierde stieg von Minute zu Minute.

In demselben Augenblick erschien ihr Bruder am Tor und ritt durch den Garten auf sie zu. Die junge Gestalt saß matt auf dem treuen Pferde, den Kopf auf die Brust geneigt. Er hatte, wie sie merkte, weder sich noch das Tier auf den krummen Wegen der Gegend geschont. Aber er 15 konnte sie doch beschützen, wenn sie der Hilse bedürfte!

Sie wollte eben eine Frage an ihn stellen — da erscholl ein lebhastes Feuern, das sich wiederholte. — Wieder herrschte Stille. — Der Zorn ergriff ihre Seele, so daß sie lange vergebens strebte, die Sprache wiederzugewinnen.

Der Bruder, der sich eben mit wankenden Schritten ihr näherte, wollte die bleiche Frau trösten. Aber seine Worte nicht achtend, schwang sie sich aufs Pferd und ritt schnell wie der Wind nach Lexington.

Ms sie die Wiese erreichte, waren die britischen Soldaten 25 schon wieder auf dem Marsch nach Concord. Von der bezrühmt gewordenen Schlacht erzählte eine alte Bekannte ihr aber solgendes:

"Gegen elf Uhr abends erhielt man im Dorfe die schlimme Nachricht, daß die Engländer schon auf dem Marsch nach 30 Lexington seien. Sosort wurden natürlich alle Geschütze und Gewehre untersucht, und nichts unterlassen, was zur Berteidigung nötig war.

"Die Lage der Dinge war bedenklich, denn beinahe jede Familie des Dorfes war mit Gefahr bedroht. Deshalb 5 versammelten sich die klugen Ratgeber und auch viele andere an der Ede vor der Kirche, um unter freiem Himmel seierlich Rat zu halten.

"Die Miliz, hundertundzwanzig Mann stark, marschierte erst um zwei Uhr morgens auf die Wiese. Wie gewöhnlich, 10 inspizierte Hauptmann Parker zuerst die Gewehre. Dann ließ er aber laden. Wenn es nun zum Gesecht käme, mahnte er, den Feind zuerst seuern zu lassen. Da dieser aber noch immer nicht erschien, dursten die Einzelnen sich in der Nähe lagern, dis man die Trommel rührte. Damit war denn 15 alles schon besorgt, nur daß ein paar Soldaten noch als Wächter vor dem Dorse ausgestellt wurden.

"Vor Tagesanbruch war der Feind schon dis unweit Lexington vorgerückt. Sobald die Bewohner der ersten Häuser nun die Engländer auf dem Wege von Boston her erblickten, slog das Wort von Mund zu Mund. Ehe die Vorhut dicht vor den Häusern anhielt, mahnte die Trommel auf der Wiese alle Bürger, daß jeder auf der Hut sein möge. Indessen lud die britische Vorhut die Gewehre und wartete, bis die Nachhut herankam. Dann rückte das Regiment 25 besto schneller vor.

"An der Wiese angekommen, trat Pitcairn, der das engslische Regiment besehligte, mit dem ihm eigenen Stolz vor. Auf vierzig bis fünfzig Schritte vor den Amerikanern ansgekommen, schrie er: "Legt die Waffen nieder! Geht außseinander!"

"Die Miliz blieb aber, ohne irgendeine Bewegung zu

5

machen, ruhig auf der Stelle stehen. Die Tapferen wollten sich nicht vor dem Feinde zurückziehen, wenn er auch viermal so stark war. Die Farmer folgten jedoch dem Besehl ihres Hauptmanns, nicht zuerst zu seuern.

"Da befahl Pitcairn: "Feuer!"

"Sechzehn Amerikaner stürzten, tot ober verwundet, zu Boden. Die übrigen wollten nun lieber sliehen, als die Wassen niederlegen, denn sonst war der Tod sicher. Nachher besannen sich erst einzelne, die sich nun wieder sammelten und auf den Feind schossen. Was nützte es aber, wenn sie rodem Feind, der schon wieder auf dem Marsche nach Concord war, nicht hart auf den Fersen nachrückten?"

Frau Bennet war, wenn sie auch erst nach dem Kamps im Dorf ankam, Zeuge von der Schlacht bei Lexington. Was sie von der Tür ihrer Wohnung aus nicht gesehen, wurde 15 ihr von den Bürgern erzählt. Sobald sie nun ihren lieben Mann in der Menge glücklicherweise unverletzt wiedergessehen, beschäftigte sie sich, wie die anderen Frauen, damit, den Verwundeten Hispa zu leisten.

Ehre dem Andenken der mutigen Männer und Frauen 20 von Lexington, Zeugen des ersten im Freiheitskriege gesssossen Blutes.

#### Benjamin Franklin

Franklin, der sich um das junge Amerika verdient gemacht hatte, war stets ein weiser Führer. Unter anderem leistete er in der Heimat Dienste, die sein Andenken noch lange 25 Jahre fortleben ließen. Er gründete, zum Beispiel, die Bibliothek in Philadelphia, und er strebte, die Akademie ins Leben zu rusen, aus welcher die Universität Pennsylvanien entstand. Er interessierte sich überhaupt für die Bildung

des Volkes und das allgemeine Wohl der amerikanischen Kolonien.

Als Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung von Pennsplvanien wurde er auch zweimal nach England gesandt.

5 Im Jahre 1757 sandete er zuerst nach langer Seesahrt in England und unternahm es, gegen die Steuerfreiheit der erblichen Güter zu wirsen. Nach fünf Jahren kam er siegereich nach Amerika zurück, wo er begeistert empfangen wurde, wie es ihm gebührte. Im Jahre 1764 begab er sich nochs mals auf eine Mission nach Europa, wo er vor der Regierung die bürgerlichen Rechte der Kolonien zu bewahren hatte. Wichtig war es auch, daß mehrere der anderen Kolonien ihn ebenfalls zu ihrem Bevollmächtigten ernannten, in welcher Eigenschaft er die zum Ausbruch des Unabhängigsteitsstrieges in Europa blieb.

Von England aus machte Franklin im Jahre 1768 eine Reise nach Deutschland. Der ersahrene Reisende, der schon Deutsch konnte, erward sich Ruhm in dem Lande, wo er alte Bekannte aus Amerika wiedertraf, und dazu viele neue Freunde gewann. Jene luden ihn zu sich ein und achteten ihn sehr wegen seiner Kenntnisse und der Fülle seiner ehrenvollen Erlebnisse.

Nachher wurde Franklin, der geborene Bostoner, zum Gesandten an den berühmten Hof Ludwigs XVI. ernannt.
25 Nachdem die Regierung ihn eine Zeitlang mit eisiger Kälte beobachtet, nahm sie sich seiner desto mehr an, sobald sie seine Talente kennenlernte. Mit welchem Ersolg Franklin in Paris für die Teilnahme Frankreichs am Unabhängigskeitskrieg wirkte, ist schon lange bekannt.

30 Was machten die Franzosen für Augen, als sie den Ame= rikaner in grauem Haar, mit schwarzem Rock und einem Stock von weißem Holz ganz allein in den Pariser Straßen herumgehen sahen! Zuerst war er der Gegenstand allsemeiner Neugierde, bald aber auch allgemeiner Achtung. Der Amerikaner, der mit Necht das Vertrauen seiner Landssleute genoß, wußte sich in Paris so klug aufzusühren, daß er gar bald nach seiner Ankunst in der Stadt für seine Sache viele eifrige Freunde unter dem Volke gewann.

"Sieh, dort geht der amerikanische Bürger, Benjamin Franklin!" sprach der Nachbar zum Nachbarn, "der kleine Mann mit der Brille ist's, vor dem alle Welt den Hut 20 zieht!"

Dem grauen Haupte Franklins sehlte weder Begeisterung für die Unternehmung der Amerikaner, noch die Eigenschaft, welche zum Erfolg der Unternehmung auch notwendig war und viel zur Erreichung des Zieles beitrug — Geduld! Es zs blieb also dem schwachen König Ludwig XVI. nichts übrig, als den Wunsch seines Volkes zu erfüllen. Am 6. Februar 1778 erkannte er also, als König der Franzosen, endlich die Unabhängigkeit der dreizehn Kolonien vor seinen Unstertanen, ja, vor der Welt an. Franklin wirkte dann als Sesandter seines Vaterlandes am Hose zu Versailles.

Im hohen Alter unterzeichnete er am 20. Januar 1782 mit den englischen Kommissaren zu Paris die Präliminarien des Friedens. Dieser wichtigen Tat folgte am 3. Sepstember 1783 nach vielen Schwierigkeiten der Frieden von 25 Versailles.

Über seine letzte Rückfehr nach Amerika wird berichtet:

"Die Kanonen donnerten bei seiner Ankunft, die Gloden in der Stadt Philadelphia riesen die Amerikaner zusammen. Aus allen Gegenden kam das getreue Volk zu dem Fest, um 30 ihm für die Dienste zu danken, die er seinem siegreichen Lande geleistet. Die tapseren Krieger kamen heran, ihm, dem beliebten Landsmann, ihre Wunden zu zeigen, und die bejahrten Helden aus früheren Kriegen erzählten ihm, wie sie Gott oft gebeten hätten, er möge sie nur noch Franklins jetzige Rücksehr erleben lassen. Das jubelnde Volk aber stand einige Schritte hinter den Soldaten und begrüßte den Mann, dessen Talente, dessen Verdienste alle begeistert hatten."

Benjamin Franklin ragte zu der Zeit hoch über die 10 meisten seiner Landsleute empor. Indem er ihre Rechte nach Kräften bewahrte, brach er, trotz aller Schwierigkeiten nach dem Ziel vorrückend, mit heftigen Schlägen den Weg zur Freiheit; denn er ließ sowohl die Könige auf dem Throne, als auch das Bolk seinen Geist, den Geist der Amerikaner, mächtig sühlen. Diesem Geist, der basür wirkte, der kaum geborenen Nation die Bolksberrschaft zu sichern, wollen wir solgen; denn wir sind es, die die Früchte seines edlen Opsermuts genießen. Folgen wir also dem großen Patrioten, dessen Geist seinen Landsleuten immer noch von ferne winkt!

## Siefters Aufruf im Jahre 1776

Joseph Hiefter, ein rüftiger, junger Mann, war schon zur Zeit des amerikanischen Freiheitskrieges der beliebte Hauptmann der Miliz von Reading. Im Frühjahr 1776 ließ er die Trommel rühren und dadurch die jungen Männer des pennsplvanischen Dorfes zusammenrusen. Er wollte mit den Freunden in der Nachbarschaft über die drohende Lage der Dinge im Lande Rat halten.

Nachdem er die jungen Männer versammelt hatte, erklärte er ihnen die traurigen Zustände im ganzen Lande.

"Was nütt es," rief er, "daß wir hier unsere Manöver machen und jede Woche ererzieren, wenn unser guter Feld= herr in einer höchst gefährlichen Lage ist und der fräftigen Arme bedarf, um die Feinde des Vaterlandes fern zu halten? Freunde und Genossen hat er nur wenige. Indessen wird 5 die Anzahl der Feinde Amerikas größer und sie kommen von allen Seiten heran, um unsere junge Freiheit zu vernichten! Sogar unsere Landsleute aus dem alten Vaterlande hat man um geringen Sold gekauft, um uns hier unser gutes Recht streitig machen zu helfen. Sollen wir Deutsche, freie, 10 getreue Bürger des Landes, die wir den Segen des Lanbes genossen haben und für unsere Nachkommen zu sichern hoffen, nicht unseren Teil zum Siege beitragen? Wollen wir nicht nach Kräften versuchen, das Unrecht wieder gut= zumachen, das man durch unsere Landsleute unserem neuen 15 Baterland tun will! So lasset uns denn mit dem trauten Gewehr in der Sand zusammentreten und Washington zu Hilfe eilen — als Freiwillige, als deutsche Freiwillige, welche das Bürgerrecht ihres neuen Vaterlandes auf dem Felbe der Ehre erwerben wollen! Lasset uns benn eine 20 Rompagnie Freiwilliger bilden und hin ins Feld ziehen, um die Feinde unseres Landes zu schlagen!

"Ich habe die Artikel einer Kompagnie auf dieses Blatt geschrieben und meinen Namen bereits unterzeichnet. Also der erste Mann, welcher mir folgt, erhält von mir dieses 25 Geld hier auf der Stelle und wird alsbald zum Sergeanten ernannt."

Hier legte Hiester schweigend vierzig Dollars auf die Trommel und suhr dann fort:

"Wir wollen sofort zum Oberfeldherrn marschieren und 30 ihm unsere Dienste anbieten. Ich verspreche auch noch,"

setzte ber ernste Hauptmann hinzu, "die Kompagnie mit warmen, dicken Decken und mit Geld genug zu versehen, damit sie gleich zum Marsch bereit ist."

Alsbald trat der brave Matthias Babb vor, unterzeichs
5 nete die Artikel und empfing auf der Stelle das Geld. Sein gutes Beispiel und noch mehr der Opfermut von Readings Patrioten, die gern das Unternehmen mit ihrem Geld unterstützten, rührten die Versammlung so tief, daß sich an demsselben Abend noch zwanzig Männer unterzeichneten. Der Hauptmann hatte nach zehn Tagen eine ganze Kompagnie, die erste deutsche von Berks County, achtzig Mann stark, gesammelt.

Hiefters gutem Beispiel solgten bald andere, was natürslich seinen guten Ruf in der Landschaft verbreitete. Da neue Kompagnien Freiwilliger gebildet wurden, so beschloß man, ein deutsches Regiment zu bilden. Diese Freiwilligen waren ohne Zweisel dafür, den dazugeeigneten jungen Patrioten zu ihrem Führer zu machen, und so galt Hiefter als der künftige Besehlshaber des neuen Regiments, aber er trat willig zurück, um die Dienste eines anderen, der nach diesem Amte strebte, nicht zu verlieren.

## General von Steuben

Friedrich Wilhelm von Steuben, in Amerika allgemein Baron Steuben genannt, wurde im Jahre 1777 vom Kongreß eingeladen, nach Amerika zu kommen. Damals ein 25 Vierziger, hatte er, der deutsche Offizier, schon viele Erschrungen im Kriege und auch in politischen Dingen gesammelt. Er war nun zum zweiten Male in Paris, wo er sich, von seinen Bekannten ermuntert und unterstützt, vor allem

für Amerika interessierte. Der Baron sehnte sich schon nach ber schönen Zukunft in ben amerikanischen Kolonien.

Im Monat April, gleich nach Steubens Ankunft in Baris, suchte man ihn in der großen Stadt auf. Der Muge Graf St. Germain forderte Steuben bei dem ersten Besuch auf, in die Dienste des amerikanischen Kongresses zu treten. ba die Rolonien eines erfahrenen Offiziers zum Ererzieren ihrer Truppen bedürften. Auf Grund von Steubens Erfahrungen durfte der Franzose schließen, daß dieser einer folchen Aufgabe gewachsen sei. Dennoch brohte die ganze ro Sache zu Wasser zu werden, weil das Geld fehlte. Die amerikanischen Gefandten in Paris, Franklin und Dean, lernten aber inbessen Steuben kennen, traten mit ihm zur Beratung zusammen und sprachen unter sich über Blane. Mittel und Hoffnungen. Die Unterhandlungen amischen re bem General und den Gesandten gingen nun so rasch vor sich, daß sie nie unterbrochen wurden. So segelte Steuben am 26. September 1777, mit warmen Empfehlungsbriefen an Washington und den Kongreß versehen, nach Amerika ab und landete noch im Herbst besselben Jahres. 20

Steuben wurde im Winter vom Kongreß zum Genetal-Inspekteur der Armee ernannt und zum Seere gesandt, das gerade in Ballen Forge in den Winterquartieren lag.

In Valley Forge angekommen, konnte er erst sehen, mit was für Schwierigkeiten er in seinem Amte zu kämpsen 25 haben würde. Da lebten die amerikanischen Soldaten während des strengen Winters in ihren elenden, kalten Blockhäusern auf dem eisigen Boden und konnten sich in ihren dünnen Decken schlecht gegen die Kälte schützen, ohne sich Hände und Füße wärmen zu können. Sie waren schon 30 lange schwach vor Hunger. Fast ohne Unisormen, zum Teil

auch ohne Waffen oder Munition, bot die Armee in der Tat einen traurigen Anblick.

Und noch schlimmer war, daß niemand die wenigen Vorstäte schonte! Wenn ein Soldat im Dienste erstarrt oder 5 ermüdet war, ließ er alles, was ihm zu schwer war, auf die Erde sallen. Wenn ein Soldat nach Hause zurücksehrte, nahm er Unisorm und Gewehr mit und versäumte, die Waffen in Ordnung zu halten. Niemand gab sich Mühe um das Wie und das Wann. Da galt es also vor allem, ro sür Vorräte von Wassen und Munition zu sorgen.

Das nächste war: Exerzieren! Aber als Steuben selbst die Truppen einexerzieren wollte, verstand kein Mensch seine Kommandos, weder auf deutsch noch auf französisch. Alles schien durcheinanderzulausen. Endlich aber erbot sich ein zo Hauptmann, der auch Französisch konnte, Steubens französische Kommandos in englischer Sprache zu wiederholen, was ihm auch gelang. Sobald dem Übel also abgeholsen war, ging alles gut vor sich.

"Wenn ein lichter Engel vom Himmel mir zu Hilfe 20 gekommen wäre," pflegte der Baron noch lange nachher zu erzählen, "so hätte meine Freude nicht größer sein können."

Er wünschte bei den Manövern das Exerzieren aller Heeresabteilungen, soweit wie möglich, gleichmäßig zu machen. Trotz der Schwierigkeiten, die sich ihm darboten, 25 ging er sofort ans Werk, ein Buch, eine ganze Kriegsordmung, zu schreiben. Natürlich mußte Steuben auch diese Arbeit selbständig unternehmen, und das war eine schwere Ausgabe, denn ihm stand keine Kriegsordnung früherer Zeit oder anderer Heere zu Gebote. Da mußte er schreiben, was er in Europa schon gelernt hatte, und er mußte sich oft lange besinnen. Auch mußte er die amerikanischen Umstände im

Auge behalten und das Ganze danach bilden. Jedoch gelang ihm die Arbeit so gut, daß der Kongreß sie annahm und zum Gesetz machte. Lange bildete Steubens Arbeit die geltende Kriegskunde.

In seinen Hoffnungen auf Ruhm ward Steuben zuweilen 5 getäuscht. Aber wenn er auch darüber gegen Freunde klagte, so erfüllte er doch immer seine Pflicht. Fest und ruhig blieb der General-Inspekteur in der Führung seines Amtes, wo er stets mit Ersolg wirkte.—

Einst inspizierte er ein Regiment leichter Kavallerie. 10 Unter den Namen hörte er den verhaßten Namen Benedict Arnold und ließ alsbald den Kavalleristen vortreten. Er war ein Mann von schöner Gestalt und saß sicher zu Pferde. Auch merkte Steuben, daß sowohl die Unisorm, als auch die Wäsche äußerst rein war, und die Waffen äußerst blank. 15 Alles an dem Kavalleristen befand sich in bester Ordnung.

"Nimm einen anderen Namen an, Kamerad," sagte Steuben. "Du bist ein zu guter Mann, als daß du den Namen eines Berräters tragen solltest."

"Welchen Namen soll ich annehmen, Oberst?" fragte 20 Arnold erstaunt.

"Irgendeinen anderen," erwiderte der Offizier; "nenne dich, wenn du willst, nach mir."

Der Solbat, der Steubens Mienen beobachtet hatte, nahm die Ehre dankbar an. Der Name Friedrich Wilhelm 25 Steuben ward an die Stelle des schlechten Namens geschrieben.

Nachdem der Frieden geschlossen wurde, besuchte der Solsdat Steuben. Der vorige Arnold, der sich auch jetzt noch Steuben nannte, erzählte, er habe sich, sobald der lange Krieg zu Ende war, glücklich verheiratet. Jetzt habe er sein 30 gutes Auskommen auf mehreren Ackern Land und könne

seine Familie mit allem versehen. Aber mit dem schlechten Namen wäre er sicher zugrunde gegangen.

"Ich habe meinen ältesten Sohn nach Ihnen genannt," sagte ber Mann mit Stolz.

, "Danke, mein Freund. — Und was für einen Namen," fuhr der Baron fort, "hast du ihm gegeben?"

"Ich habe ihn Baron Steuben getauft! Wie sollte ich ihn sonst nennen?" —

Washington, der Steuben hochachtete, wollte ihm immer 10 ehrenvolle Dienste in der Armee andieten. Zuweilen hatte der Baron Truppen unter seinem Besehl, aber als einem Ausländer wurde es ihm nur selten erlaubt, Heeresabteis lungen in Schlachten zu führen. Das Eintiben des Heeres sollte deshalb sein wertvollstes Verdienst bleiben.

15 An dem Tage, als Washington den Oberbefehl der Armee niederlegte, schrieb er an Baron Steuben einen Brief, worin er dessen große Verdienste anerkannte und ihn seiner Achtung und Liebe versicherte.

#### Moll Bitcher

Von Moll Pitcher wird im Lande weit und breit erzählt.

20 Aber von der braven Frau, die zur Zeit des Freiheitskrieges gelebt, weiß man heutzutage, zum Beispiel, nicht einmal, wie sie eigentlich hieß, oder wo ihre Heimat war. Ob sich die Ureltern schon in irgendeiner der Kolonien eine Heimat gegründet? Ob die Eltern mit der Tochter erst in Amerika 25 eingewandert? — Aber ein jeder hat den Schwierigkeiten wohl auf seine Weise abgeholsen. Bei der Wenge verschiebener Geschichten ist die echte also nicht mehr zu unterscheiden oder auch vielleicht schon ganz vergessen. Woll Pitchers unsterbliche Tat hat uns die Chronik aber sicher ausbewahrt.

Von welcher Kolonie hat man es nicht schon gelesen, daß Moll in dieser gelebt habe? In Massachusetts will man sogar wissen, in welchem Hause das holde Kind geboren wurde. Aber in Pennsylvanien wird von einer eingewansberten Familie Ludwig erzählt, der Moll angehört haben 5 soll. Die Nachsommen des alten Vater Ludwig rühmen sich noch immer ihrer unsterblichen Tat.

Der Vater wollte die Kinder, sobald sie in der neuen Heimat groß geworden, besonders auf das Leben in dem neuen Lande vorbereiten. Die Mädchen forderte er aber 10 auf, dei bekannten Amerikanern in Dienst zu treten, denn der kluge Alte sorgte dafür, obwohl er sein gutes Auskommen auf der Farm hatte, daß die Töchter sich weiter ausbildeten, ehe sie sich verheirateten. Die jüngste von allen, seine Maria, trat also in Dienst bei einer Familie Irvine in Carlisle, 15 wo sie gewöhnlich "Mollie" genannt wurde.

Um die Zeit, als der Unabhängigkeitskrieg ausbrach, versheiratete sich Mollie mit Wilhelm Hans (Hes). Aber ihr geliebter Mann, ein eifriger Patriot, verließ bald nachher Braut und Heimat und zog als Freiwilliger mit der Ar= 20 tillerie ins Feld. Nachdem Mollie beim Abschied sich aus seinen Armen gerissen hatte, kehrte sie zu Irvines Familie zurück.

Die Frau von Wilhelms liebstem Freunde kam an einem Sonntage zum Besuch und erzählte Mollie von einem 25 schweren Traum, den sie gehabt: diese werde ihren Mann, den irgendeine große Gesahr bedrohe, nie wiedersehen. Mollie sann nun darauf, wie er der Gesahr entstliehen, und wie sie zu ihrem Mann kommen könne. Die gute Frau bedauerte Mollie sehr, wußte ihr aber darin nicht zu raten.

Eines Morgens, nachdem Mollie im Hause mit der Wäsche sertig war, ging sie in den Garten, wo sie, wieder über den Traum sinnend, sich mit den Blumen beschäftigte. Da kam ein Mann in höchster Eile auf das Haus Frvines zugeritten. Der Fremde grüßte und gab Mollie die Nach-richt, daß ihr Mann krank sei, und bat sie, sich sogleich zu ihm zu begeben. Wie von einem Schlag getrossen, sah sie jenen starr an. Aber ohne Worte zu verlieren, nahm die bleiche Frau ihre noch seuchte Wäsche von den Stricken und machte sich und ihr Bündel zur Absahrt sertig. Dann schwang sie sich hinter den Mann auss Pserd und ritt mit ihm davon.

Frau Mollie kam eben zur rechten Zeit an, um ihrem Mann, der an einer-leichten Wunde krank lag, treu und 15 freudig zu dienen. Nachdem er sich wieder erholt hatte, folgte sie ihm bis zum Ende des Krieges. Sieden Jahre lang machte sie jeden Marsch von Schlacht zu Schlacht mit. Sie hatte eigentlich den Mut eines Mannes.

Während des Gesechtes holte die junge Frau den Sol= 20 daten Wasser. Auch half sie selbst die Verwundeten vom Felde an irgendeinen sicheren Ort bringen, wo sie ihre Wunden verbinden und die Kranken pflegen konnte. Das waren alles bedeutende Dienste für die ermüdeten Männer.

Die Soldaten hatten sich baran gewöhnt, daß Mollie ihnen in einem Kruge Wasser holte, und an ihrem Krug war sie von weitem zu erkennen.

"Hier kommt Mollie mit ihrem pitcher," riesen die Sols daten, mit Geduld wartend, bis die Reihe an sie kam. Oft 30 wurde sowohl der freundliche Dienst, wie auch das Wort, wiederholt, und letzteres endlich in das kürzere "Moll Pits

10

cher" verändert. Unter diesem Namen wurde sie seitdem in der aanzen Armee bekannt. —

In der Schlacht bei Monmouth leistete sie noch wichtigere Dienste für die Sache der amerikanischen Freiheit.

Im Sommer 1778 erhielt Oberst Lee von Washington 5 ben Befehl über die Vorhut. Seines hohen Talents wegen wurde er ausgesucht, eine schwere Aufgabe zu übernehmen: er sollte die britische Armee um jeden Breis verfolgen und, wo möglich, fogar angreifen. Von einem Sieg konnte damals freilich kaum die Rede sein.

Die britische Armee war, nachdem sie im Juni 1778 Philadelphia geräumt hatte, auf dem Rückmarsch nach New Nork. Auf diesem wurde sie am Morgen des 28. Juni in der Nähe von Freeholds Farm, von den Amerifanern im Rücken und an der linken Flanke bedroht. Lee, 15 ber die Vorhut der Amerikaner befehligte, sollte die Nachhut ber Engländer beschäftigen, bis Washington mit seinem Seer nachrücken konnte.

Anstatt aber den Angriff zu machen, ließ Lee seine Truppen links abmarichieren. Oberst Scott, ber ben rechten Flügel 20 befehligte, meinte, daß Lee seine Truppen zuruckzöge, und ging nun selbst mit seinen Solbaten über einen Bach zurud, den er kaum erst überschritten hatte. Aber auch Lee war unzufrieden mit dem Boden, auf welchem fich fein Rom= mando befand, und gab ebenfalls Befehle, über den Bach zu 25 gehen. In diesem Augenblick kam Washingtons Armee glücklicherweise heran, um die Vorhut in einem Gefechte zu unterstützen. Wegen Lees Bewegung herrschte in der ganzen Armee der Amerikaner eine Zeitlang ein großes Durcheinan= ber, was alle in Erstaunen setzte.

Dieses Ereignis ward von Clinton wohl beobachtet. der

zu einem scharfen Angriff auf die Amerikaner vorging. Daburch wurde Lee aus der günstigen Lage zurückgeschlagen. Lord Stirling aber, der den linken Flügel der Amerikaner besehligte, brachte nun eine große Anzahl schwerer Geschütze auf einen Hügel, welcher von den Engländern, die um den linken Flügel der Amerikaner herum wollten, hart angegriffen wurde. Die heftigsten Angriffe trasen nun Stirlings Rommando, meistens Regimenter aus Pennsplvanien; denn die vereinigte britische Armee warf eine große Menge Truppen auf diese Seite. Clinton besahl sogar, einen Teil der Vorhut unter Anpphausen zurückzuziehen, und nun drang er auf die Amerikaner ein. Zweimal rückte er auf diese zum Angriff vor, und schon begannen die Truppen Stirlings zu wanken.

15 Auf beiden Seiten donnerten viele Kanonen: so viele auf einmal hatte man bis jest im Freiheitskriege nicht gehört.

Da trat plötslich ein Weib mit einem Kruge aus dem nahen Tale hervor. Sie näherte sich rasch einem von ihr verbundenen, aber noch matten Soldaten. Es war Moll Bitcher, die ihren verwundeten Mann verbunden hatte und nachher hingegangen war, um Wasser sür ihn zu holen. Im nächsten Augenblick aber wandte sie sich von dem Verwundeten ab und stürzte sich in die Schlacht.

An einer Kanone angekommen, ging sie schnell an die 25 Arbeit, die ihr Mann hatte sallen lassen. Mit einem "Hurra!" wollte sie nun das Geschütz laden. Da erscholl aus dem Munde der müden Soldaten, die sie auch ohne den Krug erkannten, ein lautes "Hurra für Moll Pitcher!" Sie traten, durch Mollies Beispiel ermuntert, auß neue um die Geschütze zusammen und schlugen den Angriss der Feinde zurück.

Nach wenigen Minuten erschien Washington mit seinen Truppen auf dem Felde. Der Feldherr, der von dem hochsgelegenen Wege aus alles nah und sern beobachtet hatte, kam eben an, als sich der Feind zurückzog. Nun ritt Washington also auf die Geschütze zu, um der Frau für ihre zihnne Tat zu danken.

Mollie blieb bis zum Ende des Krieges der Armee getreu, kam aber endlich zu den Bekannten in Carlisle zurück. Wegen ihrer Verdienste ernannte sie der Oberfeldherr zum Sergeanten. Der Kongreß verlieh der tapferen Frau außer 10 dem Rang auch eine jährliche Pension von vierzig Dollars, die sie bis zu ihrem Tode erhielt.

#### Das Sternenbanner

Von unserm Sternenbanner läßt sich noch viel Interessantes erzählen. Fragt einer aber, wann man das sertige Banner zum ersten Male wehen ließ, und der andere, ob sich das 15 Volk seiner Schönheit gleich beim ersten Erscheinen rühmte — so schweigt die Geschichte. Aber daß unsre Nation, nachsem sie am 4. Juli 1776 geboren worden, noch Monate lang keine anerkannten Farben, kein vom Kongreß angesnommenes Banner besaß, das steht über allen Zweisel sest. 20 Wer erstaunt also darüber, daß die Einzelheiten wohl nur wenigen Menschen der früheren Zeit bekannt und seitdem beinahe vergessen worden sind?

Desto interessanter erscheinen uns die zuweilen roh versfaßten Akten des Kongresses, die der Nachwelt die echte 25 Geschichte zum Teil ausbewahren. Denn es ist aus den alten Akten zu erkennen, wie unsre sogenannten Sterne und Streisen in Philadelphia ins Leben gerusen wurden. Erst

am 14. Juni 1777 wird das Banner in folgendem Artikel erwähnt:

"Bom Kongreß beschlossen, das Banner der dreizehn Bereinigten Staaten soll bestehen aus dreizehn Streisen, 5 rot und weiß, mit dreizehn weißen Sternen im blauen Felde, die das neue Sternbild am Himmel der Nationen bedeuten."

Bu der Zeit lebte in Philadelphia eine Frau, namens Elizabeth Roß, die ein Geschäft in der Arch-Straße führte. Diese Frau war die berühmte Betsen Roß, die mit eigenen Sänden das erste Sternenbanner gemacht hatte, was sie auch in ihrer Familie oft erzählt haben soll. Die Nach-kommen, sest überzeugt, daß es die Wahrheit sei, versichern jedenfalls, die gute Frau habe alles, dis ins einzelne, erlebt.

Die Geschichte lautet:

Drei Abgeordnete vom Kongreß, unter ihnen Washingston, gingen nach dem allbekannten Haus in der Hoffnung, Frau Betseh zu einer freien Stunde zu tressen. Als Washington nun, von den anderen Herren begleitet, in den Raum eintrat und der freundlichen Frau ihren Wunsch mitteilte, versprach sie, ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sosort ging es also ans Werk.

Der General trat nun vor, ein Blatt in der Hand haltend. "Wir haben uns das Banner in dieser Weise gedacht," sagte er, indem er auf das Bild zeigte, "dreizehn Streisen 25 und dreizehn Sterne, je mit sechs Spitzen."

Die gute Frau sah sich bas Banner an, wie es auf bem Blatt gezeichnet war. Nach wenigen Minuten erwiderte sie:

"Ich rate Ihnen, meine Herren, lieber Sterne mit fünf Spitzen zu benutzen, denn die sind um vieles schöner."

30 Den Herren gefielen Betfeps schöne Sterne ebenfalls besser als die ihrigen. Washington, der zuerst große Augen machte, setzte sich nun an einen Tisch, um bas Bild nach Betsehs Rat zu verändern, was auch balb geschehen war.

"Wie die Sterne im Kreise stehen, sehen sie sehr schön aus," sagte Washington begeistert, "denn der Kreis, den sie bilden, soll bedeuten, daß keiner der Staaten vor den anderen steht!"

Die Abgeordneten nahmen dann Abschied von der braven Frau.

Das Banner aber ließen sie, wie es ber General, Betseys Rat folgend, gezeichnet hatte, in Farben malen. Das zogemalte Bilb soll ihr bann als Muster gedient haben, als sie das erste Sternenbanner aus den schönsten Stoffen in ihrem Geschäft machte.

Ob es noch lange dauerte, bis alles in Ordnung war? — Am 3. September wurde es erst allgemein bekannt, daß der 15 Kongreß das Banner, wie es schon beschrieben worden, angenommen habe. Und das übrige? — ja, davon schweigt die Geschichte wieder. Nur daß das Banner mit den schönen Sternen im Kreise nicht lange gebraucht, sondern in der Weise verändert wurde, daß die Sterne in drei Keihen, 20 also vier, sünf, vier, gestellt waren. Sonst aber blieb das Banner mit den dreizehn Sternen und dreizehn Streisen einige Jahre noch, wie die Kepublik es anerkannt hatte.

Auch neue Staaten wurden aber in den Bund aufgenommen. Da es zuerst nur zwei waren, wurde vom Kongreß 25 beschlossen, daß das Banner der Bereinigten Staaten, vom 1. Mai 1795 ab, fünfzehn Streisen, rot und weiß, und fünfzehn weiße Sterne in drei Reihen, von je fünf, auf blauem Feld haben solle. Auch dieses Banner wurde lange Jahre hindurch nicht verändert.

Was machte es nun für Schwierigkeiten, als mehrere neue

Staaten in den Bund eintreten wollten! Besonders, wenn man daran dachte, daß die Anzahl der einzelnen Staaten immer noch steigen, aber daß man nicht gut sür einen jeden einen Stern, sowie auch einen Streisen hinzusetzen könne.

5 Um den unendlichen Schwierigkeiten auch in der Zukunst abzuhelsen, machte der Kongreß dieser Frage ein Ende, was durch eine Akte am 4. April 1818 geschah. In dessen beiden Artikeln wurde nun beschlossen, "daß das Banner der Bereinigten Staaten, vom 4. Juli desselben Jahres ab, wieder dreizehn Streisen, rot und weiß, aber dazu zwanzig weiße Sterne auf blauem Feld haben solle"; und weiter, "daß für jeden Staat, der in den Bund ausgenommen werde, ein neuer Stern hinzugesetzt werden, was am daraufsolgenden 4. Juli geltend werden solle."

Welch hoher Sinn liegt nun seit mehr als hundertundbreißig Jahren in dem Sternenbanner! — Ja, allen echten Amerikanern, die sich beim Anblick des schönen Banners freuen, ist Washington selbst mit der Erklärung zu Hilfe gekommen. Als er vor einer großen Versammlung von den 20 unschätzbaren Segen des Landes redete, sühlte er sich durch die Tausende von freien Bürgern, die er mit einem Blick übersah, begeistert, und von dem hohen Sinn des Sternenbanners vor seinen Augen ergrissen, und brach in die unsterblichen Worte aus:

25 "Zu dem Banner unsrer Republik holte man den blanken Stern aus dem blauen Himmel herunter, und das Rot von der alten Mutter England. Aber um unsre Unabhängigkeit vor aller Augen zu zeigen, wurde das Rot durch weiße Streisen getrennt, die nun unsere Nachkommen für immer 30 an die Freiheit des Volkes erinnern."

# Bafhington, der Patriot und Feldherr

Am 22. Februar 1732 erblickte George Washington, der reinste Patriot, der berühmte Feldherr, der weise Gesetzgeber und einer der edelsten Menschen, das Licht der Welt: Möge die Stunde gesegnet sein! Möge sein Andenken in der Brust eines jeden Patrioten die Liebe zum Vaterlande auß neue 5 wecken! Möge sein Beispiel treuer Pslichterfüllung uns zur Nachahmung ermuntern!

In dem Buch der Geschichte werden wir keinen Charakter finden, der so viel hohe und edle Eigenschaften besähe, wie unser Washington. Schon als Knade zeigte er merkwür- 10 dige Eigenschaften und als Jüngling erhielt er ehrenvolle Missionen von dem Staate Virginien. Beim Ausbruch des Krieges gegen die vereinigten Franzosen und Indianer ernannte ihn der Gouverneur zum Führer der virginischen Milizen. Dabei erward er sich schon Kuhm und wurde von 15 der Zeit an in allen Kolonien bekannt.

Da brach nochmals Krieg aus: es war der Unabhänsgigkeitskrieg!

"Lieber für die Freiheit sterben, benn als ein Sklave leben," war das allgemeine Wort.

Darauf folgte die Unabhängigkeitserklärung. Eine politissche Versammlung wurde nach Philadelphia berusen, um eine Konstitution zu versassen, und Washington zum Präsidenten erwählt. Kaum war dies geschehen, so bat man Washington, den Oberbesehl über die Armee zu übernehmen. Auch diesem 25 Rus des Bolkes folgte er, trotzdem er die Schwierigkeit der Ausgabe schon von Ansang an erkannte. Sein Vertrauen in die gute Sache, und die Achtung und das Vertrauen des

Volkes zu ihm: bas alles ermutigte ihn, den schweren Kampf zu wagen.

Ja, es war viel zu wagen: breizehn arme Kolonien gegen das mächtige, reiche England! Eine Schar schlecht 5 bewaffneter Milizen gegen eine Armee erfahrener, wohl bewaffneter Truppen!

Nur sein großes Talent, sein hoher Mut, seine Geistesgegenwart in den schwierigsten Lagen, die Liebe und das
Bertrauen des Bolkes waren dem Patrioten und Feldherrn
Washington günstig, während der Feind alle möglichen Vorteile auf seiner Seite hatte. Besonders dei Niederlagen
wußte der Oberseldherr durch rasches Handeln seine tapseren
Soldaten doch vor den drohenden Gesahren zu retten, und
bei Siegen wußte er alle Vorteile schnell zu benutzen. End15 lich gelang es Washington also, Cornwallis, den Besehlshaber der britischen Truppen, dei Yorktown zu zwingen, die Wassen niederzulegen, und damit dem Kriege ein Ende zu
machen. Überall in den vereinigten Kolonien erscholl es:
Sieg, Sieg! Der allgemeine Ruf der Helden, sowie auch
des siegreichen Volkes, sand sogar jenseits des Ozeans ein
Echo.

Der Krieg war beenbet, aber noch fehlte der Friede. Einige Offiziere des Heeres — unzufrieden sowohl mit ihrem Schickfal, weil der Friede ihre Stellen bedrohte, als 25 auch mit dem Kongreß, der seine Pflichten gegen sie nicht erfüllt hatte — zweiselten an dem Erfolg einer Volksherrsschaft und wollten den Freiheitshelden zum König machen. Von den Republikanern wollten diese Offiziere überhaupt nichts wissen.

Giner dieser Unzufriedenen, Oberst Nicola, machte seine Meinung über diese Pläne sogar dem Oberseldherrn bekannt.

Washington erwiderte:

"Fern sei es von mir, das Haus zugrunde zu richten, das ich selbst bauen hals! — Fern sei es von mir, den Tempel zu vernichten, den ich selbst der Freiheit aufführen half, denn ich möchte gern der Nachwelt die Freiheit bewahren. Ich sin ein Sohn des Volkes, habe für die Unabhängigkeit und Freiheit des Volkes gekämpst und stehe zum Volke die zu meinem Ende!

"Und ihr, die ihr euch unsterbliche Shre und Ruhm im Rampfe gegen Tyrannei und für Unabhängigkeit, Freiheit 10 und Menschenrecht erworben, vernichtet nicht den Ruhm eurer glänzenden Taten durch Selbstsucht. Die Pflichten gegen euch wird und muß der Kongreß erfüllen. Legt eure Wassen nieder zu den Füßen des Volkes, des Kongresses. Gebt eure Schwerter zurück in die Hände derer, die sie euch 15 gegeben haben.

"Wehe dem Usurpator! Denn es wird dem Verräter in unser Republik nicht gelingen, sich zum Herrn zu machen. Hat Julius Cäsar einen Brutus, einen Cassius gefunden, so wird Amerika tausend Brutusse sinden, die den Usurpator 20 und seine Freunde vernichten. Die Freiheit des Landes wollen alle ehrenwerte Bürger retten, wollen alle treue Amerikaner hochhalten!"

Der Friede wurde geschlossen. Washington, der Führer im Kriege, wurde auch einstimmig zum ersten Führer des 25 Volkes im Frieden erwählt. Er zeigte, daß er auch als Führer im Frieden die Interessen des Volkes zu bewahren wußte.

Am Ende seines zweiten Termins wollte er nicht zum dritten Male das ehrenvolle Amt übernehmen, weil er sich 3c nach Ruhe sehnte. In seiner letzten Rede ans Volk dat aber

unser erster Präsident, treu zum Bunde zu halten, die Konsstitution hochzuachten, weil sie sowohl für die Regierung als auch für das Volk notwendig sei; und er dat auch, nach Kräften für die Bildung des Volkes zu sorgen, da diese zur Erhalstung der Republik notwendig sei.

Washington zog sich dann auf sein Gut Mount Vernon zu= rück, wo er nur noch wenige Jahre lebte.

Das Anbenken an den siegreichen Oberselbherrn, den ersten Präsidenten, den treuen Bürger, wird noch lange in Amerika weiterleben. Wenn nach hundert Jahren eine noch größere Anzahl Menschen in den Vereinigten Staaten wohnen, wird George Washington, der Bater des Vaterslandes, von Maine dis Kalisornien, vom Atlantischen dis zum Stillen Ozean in aller Herzen noch leben.

## Lafayettes Rudfehr nach Amerita

Useneral Lasayette kehrte im Jahre 1824, vom Kongreß eingeladen, nach Amerika, dem Lande seines Ruhmes, zusrück. Als Gast der Nation machte er eine lange Reise durch die Vereinigten Staaten und wurde überall, von der Anskunft in Amerika dis zur Absahrt nach Frankreich, mit Besoeisterung aufgenommen. In wenigen Wochen gewann der berühmte Franzose das amerikanische Volk ganz für sich.

In Cincinnati wollte man dem General zur Ehre ein merkwürdiges Fest bereiten. Schon viele Tage lang wirkte und strebte alles darnach — denn niemand wollte die Gelesgenheit versäumen — den hohen Gast zu überzeugen, daß die Republik seine Berdienste noch anerkenne und daß die Bürger sich des Wiedersehens freuten. Nun wehten an dem Tage des großen Festes die Sterne und Streisen vor jedem

Haus, um Lafayette an seine Dienste im amerikanischen Heere zu erinnern.

Niemand wollte von dem Feste fern bleiben. Alle Beswohner der Stadt, sowie die Farmer auf dem Lande, die mit Weib und Kind zu Pserde und zu Wagen eingetrossen, 5 wanderten in den belebten Straßen umber. In der unendslichen Bewegung der Menge brach ihre Begeisterung erst beim Erscheinen des Freiheitshelden in einem lauten Gruß aus. Aber um els Uhr marschierten nun alle, Lasapette an der Spize, von Feldmusik begleitet, durch die Straßen der 10 Stadt und gelangten nach einer halben Stunde auf einem zum Fest geeigneten Platz.

Hier war ein Pavillon für die Redner erbaut und mit Blumen geschmückt worden. Nachdem alle sich versammelt hatten, seizte sich der General mit den anderen Herren im 15 Pavillon, von dem aus sie die ungeheure Menge mit einem Blick übersehen konnten. Von Mund zu Mund ging der Name Lafayette, als das Volk den General vor sich sah.

Ein berühmter Bürger der Stadt begann die Rede zu halten. In dieser warf er einen begeisterten Blick auf die 20 mächtige Zukunft des Westens — einen wunderbaren Blick, der jedoch von Tausenden erst später verstanden worden ist. Der Schluß der Rede lautete:

"Wenn einst im Echo der Täler des Felsen-Gebirges die Namen von Washington und Lasabette erschallen, dann und 25 dann erst können wir den Helden und Weisen, die den Baum unsrer Freiheit pslanzten, zurusen: Fruitur sama!"

Lafapette erhob sich von seinem Platz, um zu antworten.
— Wiederum empfing ihn ein lauter Gruß der großen Wenge. Als der Gast aber gleich darauf zu reden ansing, 30 entstand sosort tiese Stille. Kaum aber waren die ersten Worte über seine Lippen gekommen, als ihn jemand vor dem Pavillon unterbrach. Er neigte den Kopf und schwieg ein paar Minuten.

Indessen versuchte der Mann, der die Treppe zum Pavils son bewachte, vergebens, ein Weib zurückzuweisen. Da diese sich nur mit Mühe dis zu dem günstigen Platz gedrängt hatte, entsernte sie sich nicht sofort. So machte er dem Weib Vorwürse und ergriff sie mit beiden Händen. Dens noch wollte sie es sich nicht nehmen lassen, in diesem Augensoch blick den General zu sprechen.

Unter der Menge wurde laut geklagt, das Weib störe die Rede des Gastes.

"Ruhig, ruhig!" gebot der Nedner mit donnernder Stimme.

Sie riß sich nun von dem Manne los, eilte die Treppe hinauf und auf Lasavette zu, ihm ihre braune Hand bietend. Erstaunt sah der General sie an und trat vor ihr einen Schritt zurück.

"Wie denn? Rennen Sie mich nicht mehr?" schrie sie.

, "Gute Frau, ich erinnere mich nicht, Sie je gesehen zu haben," war Lafayettes freundliche Antwort.

"Wie, General, Sie kennen nicht mehr die arme Frau, die Ihnen Briefe dis ins Gefängnis von Olmütz gebracht?" fragte das Weib, das vor Schrecken nicht mehr in der Verkassung war weiterzusprechen.

Bei dieser Erklärung strahlte Freude aus Lafapettes seuchten Augen. Eifrig ergriff er die rauhe Hand, die ihn, den damals sast verhungerten, gerettet hatte. Schweigend schauten die beiden Europäer, die sich einst im Gefängnis getroffen, die aber vom Schicksal auf ganz verschiedenen Wegen dis hierher zu dem Feste geführt worden waren,

einander ins Gesicht. Dann zog sich das Weib verschämt in eine nahe Ecke zurück.

Das Fest war schon zu Ende. Nun mußte das Volk nach Hause gehen, ohne die Rede des Gastes gehört zu haben. Doch von seinem edlen Charakter waren alle Zeugen des 5 freudigen Wiedersehens auch ohne weiteres sest überzeugt.

In allen Staaten strebte alt und jung darnach, den bejahrten Franzosen zu begrüßen, wie es einem Mann von so großen Verdiensten gebührte. Seitdem er die Kräfte seiner Jugend, sowie auch sein Geld über den Atlantischen zo Ozean gebracht, um die dreizehn Kolonien in ihrem Kampf zu unterstützen, und den Boden der jungen Republik dann wieder verlassen hatte, waren mehr als vierzig Jahre versgangen. Der traute Freund Washingtons war wohl der einzige übriggebliebene, höhere Ofsizier jener früheren Zeit. 15 Überall galt der Gast nun der neuen Generation als der unsterbliche Lasapette.

# Lafayette, der Republikaner

Lafahette war vom Grunde der Seele aus ein echter Republikaner. Den Lehren, die er erst an Washingtons Seite unter dem siegreichen Sternenbanner des Bundes verstanden 20 hat, blieb er sein ganzes Leben hindurch getreu. Im Innern seiner Brust bewahrte er viele Jahre lang den Gedanken, daß nur eine Republik, und keine andere Regierung, Frankreich glücklich machen könne, denn er sand darin das einzige Mittel sür die Übel des Staates. Nach diesem Ziel, nach 25 einer Republik, meinte er noch im hohen Alter, strebten seine Landsleute.

In unsrer Unterhaltung kamen wir oft auf die Bour-

bonen zu sprechen. Über diese hohen Herren belehrte mich Lasapette damals mit Fleiß. Dabei wiederholte er das allgemein bekannte Wort Talleprands — die Bourbonen hätten nichts vergessen und nichts gelernt — das sie besser beschrieb als alles, was er über sie hätte sagen können. Wir sprachen auch ernst von ihren klugen Ratgebern.

"Frankreich soll von diesen Königen, wenigstens von ihrer Regierung, möglichst bald befreit werden," pflegte er hinzuzusetzen. "Es ist ein schlechtes, verhaßtes Blut!"

10 "Das eben," bemerkte ich dem General heiter, "möchte keine so leichte Sache sein!" und fügte dann hinzu, "jedensalls hofse ich, daß Sie in Ihrem Alter es nicht selbst versuchen werden, denn Sie stehen schon hoch genug in der Achtung einer freien Nation und sollten die verdiente Ruhe nicht sliehen. In Frankreich gibt's noch jüngere Feldherren, die französische Regimenter zum Sieg führen können."

"Jawohl! — Das kann sein!" antwortete der Alte, der nicht gerade aussah, als ob er die eigenen Berdienste aner= kennen wollte.

o "Rein Name außer Washingtons," suhr ich fort, "steht so hoch als der Ihrige. Auch hat Amerika Ihnen das nötige Geld und Ihre Unabhängigkeit in der Zukunst gesichert.— Wollen Sie das alles nicht genießen und lieber Ihren grauen Ropf auf das Spiel setzen?"

"Mein Kopf," erwiderte der General mit ganz eigenem Stolz, "mein Kopf gehört dem Vaterlande. — Mein Kopf steht Frankreich zu Gebot, sobald es seiner bedarf. Wenn ich noch wirken und den elenden Untertanen der Bourbonen durch Schwert oder Schrift nützen kann, so zögere ich nicht. 30 Sonst ist die Ruhe mir nichts, und ich din mit ihr nicht

zufrieben."

"Ja, das glaube ich Ihnen gern," antwortete ich, denn ich sah selbst in seinem Alter noch den Freiheitshelben vor mir.

"Unter den Bourbonen kann das Land nicht glücklich sein," bemerkte er wieder. "Wir sollten, wie schon gesagt, von deren Thrannei befreit werden. — Und es wäre schon ge= 5 schehen, wenn einer es nur gewollt hätte!"

"So?" fragte ich ganz erstaunt, da ich ihn ein wenig ausforschen wollte, "wie denn das?"

"Es ist nicht so lange her," fuhr der Franzose sort, "daß wir es hätten vergessen können! — Der Plan war schon 20 sertig, wie ich aus den Briefen von bekannten Offizieren ganz genau wußte. Nichts sehlte, — nichts als das nötige Geld! — und das Spiel wäre Akt für Akt mit Erfolg aufsgesührt worden!

"Ich suchte unter den reichen Parisern zunächst Lasitte 15 aus. Als ich zu ihm ins Zimmer trat, war er ganz Ohr und lächelte freundlich zu dem Plan. Aber er gab mir durch keinen Laut zu verstehen, ob er wollte oder nicht wollte. Ich fürchtete jedoch, indem ich noch mit ihm redete, daß ich mich in seinem Charakter getäuscht hätte.

"Bei der ersten Gelegenheit, wenn wir allein sind," sagte ich zu ihm, "legen Sie das Geld auf den Tisch: ich werde schon wissen, es ohne Zeugen in meiner Tasche verschwinden zu lassen. Sie sollen jedenfalls selbst nichts mehr davon sehen. Und das übrige? — da lassen Sie mich nur dassur 25 sorgen!

"Aber Lasitte zögerte. Zuerst sah er aus, als wenn er mit sich kämpste — sagte, er könne sich nicht entschließen. Nun zog ich ein Blatt aus der Tasche, und er las darauf die drei Wörter: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit. Dann erklärte 30 er, wie sehr er es auch bedauere, könne er mit der Sache gar nichts zu tun haben. So konnte ich mich mur damit trösten, daß ich doch von Lasitte geschont wurde."

Ich erstaunte, solche Gebanken in diesem Kopfe mit dem Silberhaar zu entdecken, das hätte ich nie geahnt.

"Hätte ich das, was Sie mir da erzählen, von anderen Lippen als den Ihrigen gehört, Herr General," fagte ich am Schluß zu ihm, "so hätte ich nichts davon geglaubt."

Lafapette antwortete nur: "C'était pourtant ainsi!"

# PART III

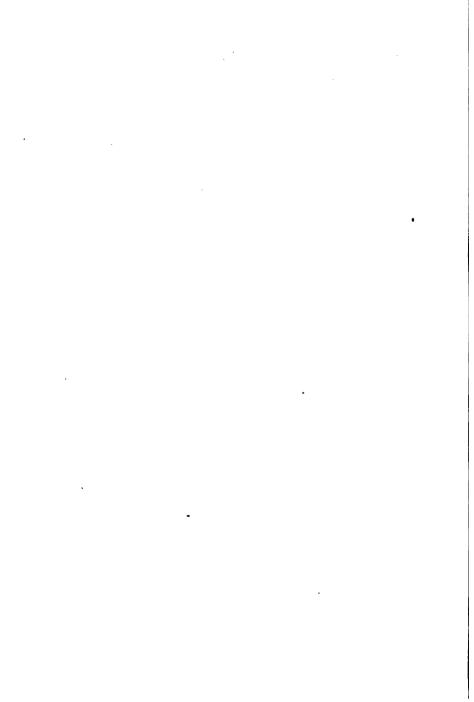

#### Amerifa

D ebles Bolk, o ebles Land, Nie wird man dein vergessen! Du bist so reich, du bist so gut, Wer kann mit dir sich messen? Drum rusen wir mit solchem Schall, Bon Pol zu Pol es widerhall' "Lang lebe frei Amerika!"

## Indianersommer

Nun ist bald entslohen Die Sommerzeit, Schon schmücket der Wald sich Wit herbstlichem Kleid.

Es rauscht in den Wipfeln: Auf Wiedersehn! Da ist's um die Blätter Und Blüten geschehn.

Schon fingen die Bögel Ihr Abschiedslied, Und schneller des Abends Die Sonne entslieht.

109

5

10

15

Der Herbst ist gekommen Wohl über Nacht. — Noch prunken die Bäume In seltener Pracht.

5

Noch schimmert die Prarie In Bunt und Grün: Bald sinken die Halme, Die Blumen verblühn.

10

Es mahnet schon lauter Uns Flur und Walb: Genießet ihr Menschen, Auch ihr werbet alt!

15

20

Ein kurzes Entzücken, Noch ein Juchhei! Dann kommt der Winter, Die Lust ist vorbei.

## 3m Binter

Still und warm, bedeckt vom Schnee, Liegt das Blockhaus tief im Wald, Ringsum schlummern Bach und See Unterm Eis so blank, so kalt.

Der Zypresse dunkles Haupt Glänzt im weißen Silberhaar, Und, des Lebens Lust beraubt, Schläft der Wald nun stumm und starr. Nicht ein Leben, nicht ein Laut Weithin über Feld und Au, Nur ein leichter Rauch, so traut, Steigt empor zum Himmel blau.

Alles schlummert, wie im Traum, Leid= und freubenlos bahin, Und nur in des Hüttchens Raum Frühlingskeime still erblühn.

Blauer Himmel heiter lacht Dort in holdem Augenpaar, Und der Wangen Glutenpracht Blüht, wie Rosen, wunderbar.

Wenn, erstarrend, Flur und Hain Winters eis'ger Hauch umzieht, Eil' ich nach dem Hüttchen klein, Wo der Frühling blüht.

## **Bafhington**

Wenn wir den größten unfrer Toten nennen, So nennen, Washington, wir jubelnd dich; Den Bater, hieß' es, von den Kindern trennen, Kühmt', ohne dich, Columbias Größe sich.

Was je die Nachwelt Herrliches befungen: Staatsflugheit, Heldenruhm und Opfermut Für Volkes Wohl, auch anderen ist's erklungen; Doch dir gebührt ein höherer Tribut: 10

5

15

20

5

10

15

20

Wohl gab es Selben, die in manchen Kriegen Dir ebenbürtig glänzten, und im Rat Gab's weisre Männer auch; doch das Besiegen Des Selbst im Glück war einzig beine Tat.

Dich reizte Purpur nicht, und von dem Throne, Den man dir bot, da wandtest du dich ab; Doch dastür schmückt dich nun die Bürgerkrone; Des Bolkes Liebe solgte dir ins Grab.

Des "Vaterlandes Bater" man dich nennet, Columbias vielgepriesner Freiheitsheld! — Doch Bürgertugend keine Grenzen kennet: Den größten Bürger nennet dich die Welt!

## Ameritas Schäte

Es ist dir viel zuteil geworden, Mein herrlich Land, Amerika; Dein Abler zieht vom eisgen Norden Zum sonnbeglänzten Florida; Dein sternbesätes Banner wehet In Maine und sern am Goldnen Tor, Wo düstrer Urwald sich erhöhet Und wo die Palme ragt empor.

Dein Boben prangt in seltner Fülle, Hier kränzet ihn der goldne Mais, Dort lohnt mit weißer, weicher Hülle Die Baumwolle des Pflanzers Fleiß.—

5

10

15

20

25

Der Erze reiche Schätze blinken In deines Schoßes dunkler Nacht, Und Trauben und Orangen winken Aus grünem Laub in süßer Pracht.

Rein ander Land kennt solche Wunder, Wie sie umschließet dein Gebiet: Niag'ras Wogensturz hinunter Mit Staunen unser Auge sieht. Du läßt uns Berg' und Ströme sinden, Den vielgepriesnen fremden gleich; Versteckst gar in der Erde Rinden Ein zauberprächtig Feenreich.

Doch was, vor solcher Pracht und Schöne, Amerika, dich dauernd schmückt, Und deine Töchter, deine Söhne Mit unschätzbarem Erb' beglückt? — Es ist das Gut, für das gezogen Einst Washington sein reines Schwert, Für das ein Franklin Rat geslogen Und Helden starben ehrenwert.

Die Freiheit ist's in beinen Gauen, Dereinst erworben schwer durch Blut! Laß dankbar sie hinfür uns schauen, Bewahr' uns ihre treue Hut! So mögen licht die Streisen winken, Wie sie der Bäter Blick schon sah, Und nie ein Stern verdunkelt sinken Aus beinem Schild. Columbia!

# Unfer Land

Freiheit, Gleichheit, Wahrheit throne In den Marken weit und breit; Tugend sei der Menschheit Krone, Und ihr Stolz: Gerechtigkeit! Liebe sei, wie bei den Alten, Unser ständiges Gebet; In des Sternenbanners Falten Schreibt das Wort: Humanität!

5

# fragen

#### Amerita. Seite 3

Was fand der Mann am Wasser? Wie trug er das Kind über das Wasser? Wer trug unser Amerika über den Atlantischen Ozean?

Die erften Ameritaner. Seite 3

Was pflanzt man im Frühjahr?

Der Birt. Seite 4

Kam ber Wirt aus Frankreich? Wer war ber Gast? Aus welchem Lande kam er?

Der Rame. Seite 5

Was war der Name des Kindes? Hieß sie Marie?

## Yankee. Seite 5

Was für Landsleute leben in den Vereinigten Staaten? In Frankreich? In England?

Die Bibel der Großmutter. Seite 5 Wer kann Deutsch lesen? Sprechen die Kinder gutes Englisch?

## Das Bit. Seite 6

Hört man in Amerika "zwei bits" ober "two bits"? Wie nennen die Amerikaner ihre kleinste Münze?

## Die fone Iffaquena. Seite 6

Wer eilte vor den Feinden? Erzählte der Vater die Geschichte von seiner Tochter? Wer erzählte sie? Wer nannte den Bach Issaquena?

#### Der Anabe und ber Bar. Seite 7

Wo wohnten die Nachbarn? Was für ein Messer hatte ber Knabe? Wie kam der Knabe nach Hause?

# Der Schiffsjunge. Seite 8

Wie alt war der Junge, als er Schiffsjunge werden wolltc? Wohin ging er mit dem Herrn? Was versuchte der Junge an Bord des Schiffes?

## Taufend Schmidts. Seite 9

In welchem Staate wohnte Johann Schmidt? Wo wohnten die Kinder? Wo wohnten die Enkel?

# Mit der Postfutsche nach Denver. Seite 10

Was für Wetter war es? Was weckte den Reisenden aus dem tiesen Schlase? Wo nahm er Platz? Wie reiste man durch die Menge hindurch?

# Lincoln . . . auf bem Fluffe. Seite 11

Wie alt war Lincoln im Jahre 1825? Verdiente Lincoln viel Geld auf dem Flusse? Wieviel? Warum baute er sein Boot? Wie fuhren die Männer auf dem Lande? Wie wollten sie auf dem Flus sahren? Wer brachte die schweren Koffer an Bord des Schiffes? Wo hatten die Passagiere ihr Geld?

#### Die Beimat bes Donners. Seite 13

Was erzählte man von dem Donner? Warum siel er zu Boden? Wer sloh vor dem Donner? Was tat er mit dem Feuer? Wo wurde er geboren?

#### Barnum. Geite 15

Wann wurde Washington geboren? Wer warf den Tee in den Hasen von Boston? Wie waren die zwei Brüder? Was für ein Mann war Barnum? Was für ein Landsmann war er? Machte Barnum ein gutes Geschäft? Wie? Was sah man nun in den Straßen von New York? Was hörte man? Was sah man in Hodosen? Was nicht? Warum gab Barnum den Leuten das Geld nicht zurück?

## Die Ureltern ber Indianer. Seite 18

Wo stand die alte Brücke? Wer besuchte den Mann? Wann? Wen besuchte der Mann? Wo? Leben ihre Kinder noch in Oregon? Wo sind der Mann und seine Frau?

## Die Jäger. Seite 19

Warum besuchten die alten Jäger ihren Freund Jones? Was sahen sie bei ihm? Wo? Was für Fleisch aßen sie? Was taten sie auf den Braten?

## Der erfte Dampfer. Seite 21

Was las man in der Zeitung? Wie sollte man sich zur Fahrt auf dem Dampfer kleiden? Wo suchten sich die Leute einen Platz aus? Was setzte das Boot in Bewegung? An welchen Städten suhr der Dampfer vorbei? Wie weit fuhr er stromaus? Dauerte die Fahrt von New York die Albany länger als die von Albany

bis New York? Wieviel? Wie bringt man die Güter heutzustage vom Atlantischen bis zum Stillen Dzean? Wie fährt man nach Europa?

## Einwanderer, wohin? Seite 24

Warum follte ber Frembe nach dem Westen gehen? Welchen Nat gab der New Yorker dem jungen Mann? Wo sah das Kind den Mann von Wisconsin? Wer nahm Abschied von dem dritten? Warum? Warum blieden seine Freunde in Wisconsin? Was wollte er in New York tun? Warum war er mit der Reise zusrieden? Wer genießt das Leben auf dem Lande?

## Siawatha. Seite 27

Wer kam zu der großen Versammlung? Und wer noch? Wo blieben Hiawatha und seine Tochter stehen? Wie lange sah er auf die leere Stelle? An welchen Stamm wandte er sich zuerst? Warum? Wo wohnten die Capugas? Wo übernachteten die Senecas? Warum sprachen der eine und der andere mit ihrem Führer?

# Samlet auf bem Ohio. Seite 30

Um wiediel Uhr fing man an, im Theater zu spielen? Wie konnte man das Theater von den anderen Booten unterscheiden? Wo saßen die Bürger? Was sagte der Direktor auf der Bühne? Warum ging niemand einmal dis zur Tür? Mit wem wollte Hamlet sprechen? Schwiegen alle? Lange? Wie lange? Warum sehnten sie sich nach Hause? Wer solgte dem Theater? Wie weit? Wie kam die Gesellschaft nach Pittsburg zurück?

## Der Kallensteller. Seite 35

Wo erzählte man in früheren Zeiten Geschichten von wilden Bären? Wurde Johann Glaß in der Wildnis geboren? Wo? Feuerte Glaß oder der Freund? Was tat jener? Was taten bie beiben? Wie weit war es bis zu bem hohen Felsen? Wann zog Glaß das scharse Messer? Warum lief der Gesell ins Lager zurück? Wie war der Winter in Chepenne? Wo wärmte man sich? Wer hat die Geschichte im Lager erzählt? Wann hat er sich erst wieder erholt? Ganz? Wie kam es, daß er so schwach war? Was bekam er zu essen?

## Der Bionier. Seite 39

Wie hieß San Francisco noch im Jahre 1839? Was durfte Sutter in der Hafenstadt tun? Was wollte der Gouderneur mit ihm ansangen? Wohin suhre Sutter, nachdem er Monteren verlassen hatte? Wer erwiderte seinen Gruß? Wie begrüßte man ihn? Warum erbaute man ein Fort in der Wildnis? Was konnten alle Pioniere schon? Wer dat um Hilse? Wen? Was tat Sutter im Gesängnis? Wie half sich der Gesangene? Welche Amerikaner empfing der Schweizer gern in seinem Garten? Welche lud er zu Tisch ein? Was tat er mit der großen Ernte? Was für Tiere hatte er auf seinem Gut? Warum bat er die Arbeiter zu schweigen? Welche? Wie reisten die Leute damals nach Kalisornien? Wie kam es, daß Sutter sein ganzes Gut verlor?

## Die Movers. Seite 46

Wann reiste man in den sogenannten prairie schooners? Warum ließen sich diese Leute nicht gern ausfragen? Was erzählte das Mädchen von ihrem Bater? Wo ist die Mutter gestorben? Warum sollte Wary sich freuen? Was las der Fremde aus den roten Wangen des Mädchens?

## Die alten Norweger. Seite 51

Wohin reiste Leif, als er groß geworden war? Was hörte er auf der Reise? Wo? Trennten sich die Eltern und der Sohn auf kurze oder lange Zeit? In welchen Sprachen kann man benn von Leifs Fahrten lesen? In welcher Sprache lesen wir bavon? Was sür Berge sah man vor sich? Warum wollte der junge Mann nicht mehr ruhen? Wie kam es, daß die Norweger den Rückweg erkannten? Wem durste Leif glauben, wenn er auch den eigenen Ohren nicht glauben wollte? Was mußte er doch glauben? Was trug der Alte? In den Händen? Auf dem Rücken? Warum sammelten die alten Norweger jeht Trauben? Erbauten sie damals auch Kirchen in Amerika?

# Virginien. Seite 54

Welche Küste erreichten die Auswanderer? Wie kam es, daß die Kolonisten nicht alle verhungerten? Wo warteten die ansberen auf Smith? Was hörte er, als er herankam? Fiel der Gesangene den Kriegern ins Wort? Warum? Wo lagerten sich die Krieger? Wie kam der Kapitän nach Jamestown zurüd? Was sür Arbeit hatten die Kolonisten im Sommer? Was brachte das Schiff aus England mit? Warum drangen die Kolonisten auf Deck? Wer klagte laut? Warum? Was sür Gesahren bedrohten die Leute? Wo wohnten die Direktoren der Kompagnie? Wie nennt man die Leute, die dort wohnen? Warum gewann Smith nicht mehr für die Londoner Kompagnie?

# Wie Plymouth gegründet ward. Seite 60

Wer hat Plymouth gegründet? Wie viele Familien landeten von dem Schiffe Mayflower? Wie viele Menschen? Wie viele Männer? Wann erblickten sie zuerst das Land? Wie fanden sie die Küste? Was für einen Staat gründeten sie? Wo? Wer war der erste Gouderneur von Massachusetts? Wie hieß der tapsere Führer? Wie wärmten sich die Einwanderer? Woschliesen die Arbeiter? Alle? Wer hat das Holz gehauen? Von welchem Ort in England segelten sie ab?

## Benns Reifen. Seite 65

Wo lebte Penn, ehe er die Reise nach dem Festlande machte? Wie? Wie lange? Wie kommt es, daß wir heute noch Genaues von der zweiten Reise wissen?

## Benn und bes Grafen Tochter. Seite 66

Wer hatte ein Schloß am Fluß? Was für ein Schloß? Zu welchem Zweck wollte Penn sich dem Schloß nähern? Bon wem erhielt er einen Brief an die junge Dame? Wer erbot sich, den Brief zu besorgen? Was durste Penn von dem Lehrer denken? Was war die Frage, die der Knecht an den ernsten Quäker stellte? Was war die des zornigen Grasen? Warum sollte Penn sich entsernen? Wann kam er vor den Toren an? Wie kam er in die Stadt hinein? Wann? Um wieviel Uhr? Welches Unrecht war ihm, dem Ausländer, geschehen? Womußte er übernachten? Was sagte wohl das Fräulein selbst von ihrem Vater, als sie mit dem Jüngling sprach? Warum war Penn denn glücklich davongekommen?

## Die Frankfurter Landkompagnie. Seite 71

Wie beschäftigte sich Penn in Frankfurt? Was schrieb er da= mals von dem deutschen Volke?

#### Benns Rolonie. Seite 72

Von wem erhielt er das Land am Delaware? Wieviel machen vierzig Schillinge in unfrem Geld? Aus welchen Ländern kamen damals die neuen Bürger der Kolonie?

#### Yankee Doodle. Seite 73

Wer kennt einen Amerikaner, der nichts von Yankee Doodle weiß? Wie kommt es, daß das Lied beim Volk beliebt ist? Was für Röcke trugen damals die amerikanischen Soldaten? ·Bas fieht man nur selten in unseren Museen? Wer hatte die Melodie auf dem Lande gehört? Warum lachten die Ofsiziere? Welches Lied singen die Kinder gern? Warum?

# Die Schlacht bei Lexington. Seite 76

Warum freute sich das Paar der Ruhe? Wie alt war ihr Kind? Wie kam der Bruder nach Hause? Wo wollte die bleiche Frau hin? Wie? Um wieviel Uhr marschierten die Amerikaner? Wie viele? Welches Wort flog von Mund zu Mund? Wie stark war der Feind? Wen sah die Frau im Dorse wieder?

# Benjamin Franklin. Seite 79

Blieb Franklin lange in England? Wie lange? Auf welcher ber beiben Reisen blieb er länger in England? Was trug ber Amerikaner in den Pariser Straßen? Hatte er Ersolg mit seiner Unternehmung? Warum? Welche Amerikaner kamen zu dem Feste? Wo standen die Soldaten? Warum wollen wir dem Geist Franklins solgen?

# Siefters Aufruf. Seite 82

Wer sollte Rat halten? Warum? Trug Hiester seinen Teil zum Siege bei? Wo schrieb der junge Mann seinen Namen? Wie viele Männer unterzeichneten am ersten Abend?

#### General von Steuben. Seite 84

Wie alt war Steuben damals? Wie kam es, daß die Sache nicht zu Wasser wurde? Was weiß man von den Soldaten in Balleh Forge zu erzählen? Was verlangt man heutzutage von den Soldaten im Dienste? Welche Sprachen konnte Steuben damals, als er die Truppen einexerzieren wollte? Welche konnte der Hauptmann? Wie weiß man, daß Steuben die Arbeit gelungen ist? Wie sah der Mann auf dem Pferde aus? Was verlangte Steuben von ihm? Was sagte dieser, als er Steuben nachher besuchte? Wie nannte der vorige Soldat seinen Sohn?

## Moll Bitcher. Seite 88

Warum weiß man nicht, ob die Geschichte von Moll Pitcher echt ist? In welchem Staate wurde sie geboren? Wo soll die Familie gelebt haben? Was sagte die Frau des Freundes, die Mollie besuchte? Wie hat sich Mollie im Hause beschäftigt? Im Garten? Was nahm sie mit auf dem Pserde? Wessen Wunden wurden von ihr verdunden? Wo? Wohin wollte Washington mit seinem Heer? Wer war das Weib, das aus dem Tale hervortrat? Wessen Frau war sie? Warum hatte ihr Mann die Arbeit sallen lassen? Wie kam es, daß Washington alles beobachtet hatte? Warum erhielt sie jährlich vierzig Pollars?

#### Das Sternenbanner. Seite 93

Wie wurde das Sternenbanner ins Leben gerufen? Warum wurde Betsen Roß berühmt? Was riet sie den Herren? Warum? Aus welchen Stossen machte sie das Banner? Wie viele Staaten waren im Jahre 1776 im Bunde? Im Jahre 1795? Im Jahre 1818? Wo waren die Tausende von Bürgern? Warum?

## Bafhington. Seite 97

Wann wurde Washington geboren? Was weiß man noch von Washingtons Charafter zu erzählen? Wie erwarb er sich Ruhm? Wie wurde dem Ariege ein Ende gemacht? Welches Haus half Washington bauen? Was riet er den Offizieren mit den Wassen zu tun? Wer sollte treu zum Bunde halten? Warum soll man für die Bildung des Volkes sorgen? Wo lebte Washington in seinen letzten Jahren?

#### Lafanettes Rüdfehr. Seite 100

Kehrte Lasayette gern nach Amerika zurück? Warum? Wer kam zu dem Feste? Wie? Wen sah das Volk vor sich? Was wolkte das Weid? Wann? Wenn der General sich erinnert hätte, das Weid gesehen zu haben, was hätte er wohl auch getan? Wurde die Frau als Gast zu dem Fest gesührt? Warum kam sie? Wo wohnte Lasayette, nachdem er unsere Republik verlassen hatte?

## Lafanette, ber Republitaner. Seite 103

Wie beschreibt man die Bourbonen am besten? Was meinte Lasauette von den Königen? Was wollte er lieber als die Ruhe genießen? Wie war es möglich, daß er alles von dem Plan genau wußte? Wer war Lasitte? Wo wohnte er? Für welche Sache kämpste Lasauette? In Frankreich? In Amerika?

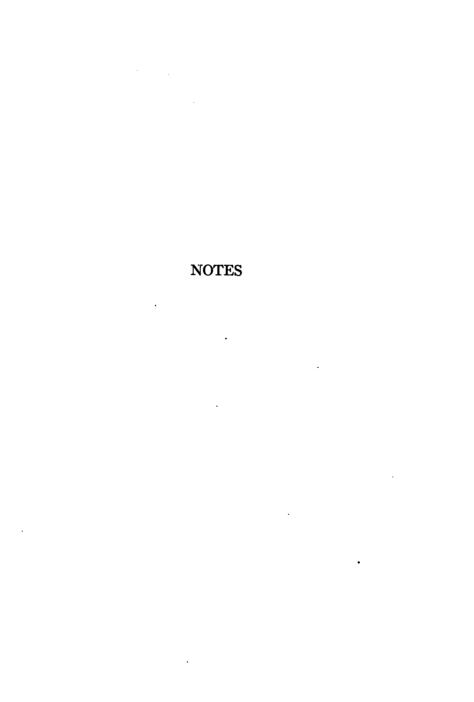

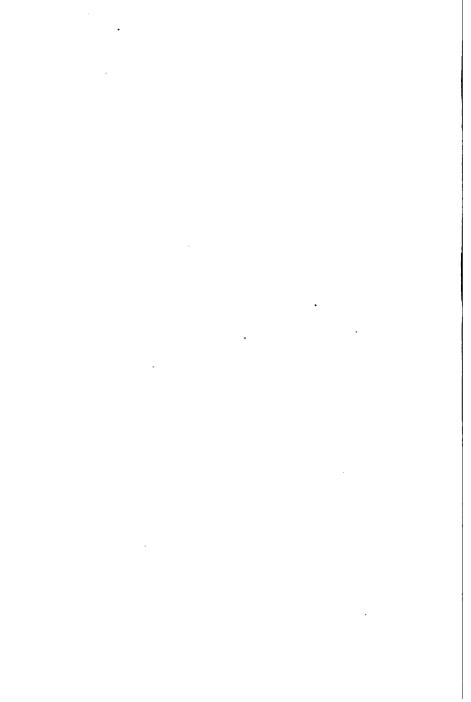

#### NOTES ·

Figures in heavy type refer to pages of the text. Other figures refer to lines on the page. "Cf." before a German word refers to the Vocabulary for its meaning. Abbreviations are explained on page 142.

- 3. 1. eines Lages, genit. to express indef. time.
  - 3. trag' = trage (imper.).
  - 7. trag' ich boch, why, I am carrying.
- 11. Geschichte, the legend of St. Christopher, in simplified form.
- 14. bem, omit in Engl. trug, also understood after its acc. obj., bas Rinb.

Title. Die . . . Americaner, the description is adapted from a book of travels of the 17th century.

- 19. fcon w. leben, have lived; cf. 9, 3.
- 21. das Geficht, sing. (instead of pl., as in Engl.); transl. their faces. fich, omit in Engl.
  - 4. 2. tepees, cf. 6, 11.
    - 5. ben, omit in Engl.
    - 7. Grben, dat. sing. (inflected, old form).
  - 10. Sie, polite (or formal) pron. of address.
  - 20. was . . . Landsmann, what nationality.
  - 21. ein, uninflected in the combination was für ein.
  - 26. Ge find w. gewesen, There have been.
  - 5. 1. noch nicht w. war, had not been.
    - 8. etwas, what.
  - 10. wie w. sonst, however (else).
  - 12. nannten, cf. nennen.
  - 21. Bei ihm, At his house. liegen, lying.
  - 22. (näher) an, sep. pref.; cf. ansehen.
  - 6. 6. gut, adv.
- 11. ber quarter, foreign common noun (Am.), not capitalized in Latin type; likewise 'bit(s)' and 'cents' (l. 18).
- 14. half man sich, people managed. in der Beise, daß, in this way, namely, that.
  - 19. in die Sande befommt, gets.
  - 20. sieht, cf. sehen.

- 7. 6. ihrer, genit. sing. of fie in 1. 5.
- 10. fehrten w. sep. pref. jurud; cf. jurudtehren.
- II. ber, that.
- 15. ben, his; likewise in l. 18.
- 18. fo fcnell, as fast as.
- 20. fo, omit in Engl. zog, cf. zurudziehen.
- 26. liegen, cf. liegenbleiben.
- 28. bie, demon. pron.
- 8. 5. Den . . . Gltern, dat. w. unlieb in 1. 6.
- 7. Schiffsjunge, the indef. art. (cin) is not used alone in Ger. with a noun to denote occupation, position, etc.
  - o. im Dienft w. ftanb, worked for.
  - 10. teilte w. sep. pref. mit; cf. mitteilen. bem, demon. pron.
  - 12. gibt's, cf. geben.
  - 14. Das ist mir gleich, That's all the same to me.
  - 19. bin, have.
  - 21. Run, interj.
  - 22. perfuc, imper.; likewise fomm in l. 26.
  - 27. wurde, was.
- 9.—3. In the adv. often gives a verb in the pres. tense the force of a perfect; or a verb in past tense the force of a pluperf.—Bürger, cf. 8, 7.

Title. Laufend, preceded by ein only in case of emphasis for contrast.

- 6. por furger Beit, a short time ago.
- 9. ein, sep. pref.; cf. einwandern.
- 10. ben Spuren, dat. w. mar gefolgt.
- 11. in seinem Alter, of his own age.
- 14. Farmer, cf. 8, 7.
- 23. verloren gehen, get lost, or drop.
- 24. bes bentitien Johann, the prop. noun has no genit. ending in Ger. when preceded by the defin. art. (which is NOT translated in Engl.).
  - 10. 1. folgten, responded to.

Title. Mit ber Boftfutsche, By stage.

- 26. wie wurde ich w. ilberrascht, how surprised I was.
- 11. 4. musten, mod. aux., used without its dependent verb (in this case sabren), which may often be suggested by some adv. such as hin; transl. had to go on.
  - 7. Manchem . . . Buffel, dat., to show possession (of Belg in 1. 8).

- 8. welchen, dat., obj. of gefallen.
- 10. dadurch w. daß-clause; transl. in this way, namely (that).
- 11. gefchossen, perf. part. in a dependent clause with its aux. (haben) understood.
  - 17. als mare ber Teufel, as if the devil were.
- 18. Gs anticipates (as well as bles) the noun Buffelherbe. Omit Gs in Engl.
  - 20. Ohio, the names of American Rivers, in Ger., are usually masc.
  - 21. ftanb w. im Dienft, cf. 8, 9.
  - 24. anderes, other things.
  - 27. eines Abends, cf. 3, 1.
- 12. 4. Nun, interj., when separated by comma at the beginning of the sentence.
  - 8. sich w. gewinnen ließ, allowed herself to be won over.
  - 12. ihn, refers to Teil in l. 11.
- 17. gefahren, perf. part., supplementing famen; transl. by pres. part. in Engl.
- 19. meines, pron. (neut. sing., acc.), inflected to show gen. of noun referred to.
  - 29. wurden w. getan, were put.
  - 13. 4. hätten, had.
    - 8. das Ganze, the entire matter.
  - 9. ber Rebe wert, worthy of mention.
  - 17. St. Beters-Fluft, cf. Fluß.
- 18. nach, the prep., placed after its noun, means according to. die Datotas, the Dakota Indians.
  - 20. diese Seen and die Heimat, double obj. of nannten in 1. 18.
- 21. foll, used with geboren [worden fein] and also with gewest worden fein in 1. 23; transl. is said to have been born or [is said] to have been awakened.
  - 24. älteften, earliest.
  - 14. 20. Sees, refers to Lake Superior.
  - 21. ftehen, cf. ftehenbleiben.
- 29. erfennen, the infin. w. zu, depending on a form of sein, is translated as a pass. infin.; e.g., are to be recognized.
  - 15. 7. Ede, corner of. Ann-Strafe, cf. Strafe.
  - 11. des . . . Juli, cf. 9, 24.
  - 12. die Schwarze, descript. adj. (fem. sing.), used as a noun.
  - 14. hatte w. fein müffen, would have had to be.
  - 16. gewesen ware, had been.

- 22. Bostonern (dat. pl.); inhabitants of a community are referred to by a noun, formed by adding -er to the name of the community. bie, subj. of marfen (l. 24) and begannen (l. 25).
- 16. 6. foll w. gemacht haben, is said to have made. Gines Tages, cf. 3, 1.
  - 10. auf, omit in Engl.
  - 20. Geld, sum of money.
  - 23. Note the historical pres., which lends vividness to the narration.
  - 29. an den und den Tagen, on such and such days.
  - 30. eine Jagb . . . machen, hunt real buffaloes.
- 17. 3. einem jeden w. die Ohren (l. 4); cf. 11, 7. Beiteres, further details.
  - 6. werden w. gejagt, will be hunted.
- 7. Diese . . . seltene Gelegenheit, this opportunity which is extremely rare for New York; cf. 39, 18.
- 10. Alt und jung, compound subj. (considered collectively), used with sing. verb.
  - 11. Drei Tage hindurch, For three days.
  - 20. etwas, anything.
  - 24. getoftet hätte, had cost.
  - 25. Roch einer, Another man. gilt, cf. gelten.
  - 27. getlagt, cf. 11, 11.
  - 18. 6. ber Columbia, cf. 11, 20.
    - 7. Cascade-Gebirge, cf. Gebirge.
  - 14. nad, cf. 13, 18.
- 15. aweier, genit. (pl.) of the numer., inflected to denote the case of its noun.
  - 16. über . . . hin, crossing the bridge.
  - 19. 3. sind w. geworden, have become.
- 25. 3t, used with fagen when the exact words are quoted to another person.
  - 20. 3. mare, was; cf. 41, 15.
  - 10. befamen, would get.
  - 12. du hast . . . erworben, you deserve a good turn from us.
  - 17. Nun, cf. 12, 4.
- 18. founte, subjunct. of *indirect statement*, used after verbs of saying, thinking, feeling, etc., to represent the statement in the dependent clause as the individual opinion of the person spoken of.
  - 20. auch fouft tein Fleifch, no other meat either.
  - 24. tat, put.

- 29. bie, demon. pron., subj. of an elliptical clause, stating the negat. of the preceding clause.
- 21. 7. 3m 3ahre 1803, Fulton made demonstrations, without marked success, in Paris.
  - 14. legte . . . and Wert, applied himself diligently to his work.
  - 15. fehlte es . . . an Geduld, he never lacked the patience.
  - 22. früh, in the morning.
  - 25. boten, cf. anbieten.
  - 22. 1. von der Stelle tame, should move from its place.
  - 17. als fühlten alle, as if all felt; cf. 22, 18.
- 18. erfenne jeber, inverted order, used instead of a menn-clause; cf. 23, 13.
  - 19. beginne, was beginning; cf. 20, 18.
- 23. alles, pron. (neut. sing.), including both sexes, and having the force of the pl. (alle). auf ben Beinen, on foot.
- 23. 3. Besten Dant, acc., originally depending on some verb, such as sagen; transl. many thanks.
  - 11. auch nur, even.
- 13. lägen, subjunct., used to suggest a semblance or mere surmise; cf. 22, 18; transl. as if they lay.
  - 15. Giner, pron.; cf. 12, 19.
  - 21. in die Sohe steigen, aspire.
  - 27. würbe, would.
- 24. 3. jung und rüftig, adjectives, used in the predicate with fein, are not inflected in Ger.
  - 7. zu, cf. 19, 25.
  - 10. & w. nicht in l. 11; transl. nothing.
  - 11. Note the indirect statement with subjunctives.
  - 12. nach bem Besten, out West.
  - 13. eigener, my own.
- 28. fommt, historical pres., continuing through 25, 4; likewise 25, 9, through 1. 19.
  - 25. 4. Den, demon. pron., instead of pers. pron. (ihn), for emphasis.
  - 17. britten, masc. sing. (dat.); cf. 15, 12.
  - 26. 2. Sat's . . . gefallen, Did your three friends like it in W.?
    - 4. benen, demon. pron.
  - 26. fet, cf. 20, 18.
- 27. Sätte et w. besommen, he had had a chance; inverted order in an exclamation.
  - 29. ben Riagara, Niagara Falls.

- 27. 1. für feine Berfon, for himself.
  - 5. ben, expressed with Niagara (masc.), following two neut. nouns.
- 15. aus, up.
- Title. Siamatha, hero of various Indian legends. The following, unlike the western legend of Longfellow's poem, is based upon the Onondagas' version.
  - 18. hin, omit in Engl.
  - 20. zogen w. her über; transl. descended upon.
  - 25. möchten, might.
  - 27. Onondaga-Sees, cf. ber See.
  - 28. 5. gefahren, cf. 12, 17.
  - 11. Rach und nach, Gradually.
  - 18. Abel . . . beschließt, decrees evil against us.
  - 29. 3. stellte . . . ihre Spihe, he took charge of the meeting.
- 14. Die ihr; the rel. pron., die, is 3rd pers. (sing.), but here its antecedent, Ihr (Mohamis), is 2nd pers. (pl.). To gain consistency regarding the verb forms in the two clauses, the is repeated after the rel. pron., and is also followed by a verb in 2nd pers. (pl.) in the dependent clause.
  - 19. fühn und tapfer, cf. 24, 3.
- 25. ben . . . Schnee, also bie . . . Spitten, acc. abs., equivalent to prepositional phrase introduced by with in Engl.
  - 30. 14. wie, as if.
  - 16. aller, genit. (pl.), modifying Augen (dat. pl.).
  - 21. ganz und gar, entirely.
  - 27. eine, short form of eines; cf. 12, 19.
  - 31. 1. groß gemalt, painted in large letters.
    - 3. den Samlet, omit the defin. art. with the prop. noun in Engl.
    - 6. das . . . Ded, the deck which was otherwise almost bare; cf. 39, 18.
  - 11. baburd w. baß-clause in l. 12; cf. 11, 10.
  - 12. zu unterscheiben, cf. 14, 29.
  - 20. die eine, also die andere, acc., with Hälfte understood.
- 21. genommen hatte, the verb, with more than one subj. in separate clauses, agrees with the nearer subj. (die Gesellschaft). jene, refers to die Zuschauer.
- 31. Note the subjunctives in *indirect statement*, continuing through 32, 4.
  - 32. 7. hielt Wort, kept his word.
  - 20. um so, so much the (w. compar.).
  - 21. Mles, cf. 22, 23.

- 33. 7. um w. beforgt, anxious about.
- 10. Geistes gegenwart, suggests humorously the presence of the spirit; cf. Vocabulary.
  - 15. fomme, subjunct. (3rd pers.) used with the force of the imper.
  - 28. du lieber Himmel! good heavens!
- 29. Daff es ... hat, dependent clause, after some thought in English such as What a pity.
  - 34. 3. Das Schlimmfte, cf. 15, 12.
- 5. hatte . . . bringen lassen, had had taken ashore; for verb order, cf. 45, 2.
  - 8. bei tiefer Racht, in the dead of night.
  - 12. Am ruhigsten, Most quietly.
  - 16. 68 . . . gleich, cf. 8, 14.
  - 30. ben, cf. 31, 3.
  - 35. 10. hohen, far.
  - 12. mare, would be; cf. 59, 16.
- 15. Sierra Revada (fem. sing.), used in Engl. in the pl. form, or with the word Mts.
  - 20. Geschichten, acc., in apposition with Menge.
  - 22. den . . . Abend w. hindurch, all evening.
  - 36. 6. großen Platte, North Platte (River).
  - 10. fet, be; cf. 51, 9.
  - 15. Du . . . Simmel, cf. 33, 28.
  - 17. Mach, See to it.
- 21. Counter, a mod. aux. is often used with dependent infin. such as commen, understood, and suggested by some word, such as burd.
  - 29. machte . . . die Beine, got on his feet.
  - 37. 12. die Reihe . . . werde, his turn would come.
  - 14. baran, omit in Engl.
  - 15. nahm . . . recht voll, bragged (a lot).
  - 24. bamit, omit in Engl.
  - 38. 1. neigte fich w. zum Ende, was drawing to an end.
  - 12. Shluk machte, was ending the season.
  - 14. ware . . . geftorben, cf. 20, 18.
  - 23. gestorben sein sollte, was reported to have died.
  - 39. 2. soweit . . . war, had regained my strength so far (that).
  - 8. so gut es ging, as well as I could.
- 18. bem . . . befaunten Westen, the adj. (besannten), with adverbial modifier, is often best placed, in Engl., in the predicate of a dependent clause, introduced by 'which'; transl. the West which was little known.

- 25. was, rel. pron., referring to the thought preceding, and not to a single word.
  - 27. Er hätte, He might have.
  - 40. 13. Sutter, dat.
  - 19. wie es . . . brachte, as an official duty.
  - 29. frohen Herzens, genit. of description.
  - 41. 10. hineingebrungen, having penetrated.
  - 15. fonnte, subjunct. in indirect question.
  - 19. ihre Sprache konnte, w. sprechen understood; cf. 36, 21.
- 20. 34 30gers, infin., depending on ohue; transl. by pres. part. in Engl.
  - 22. Feather-Fluß, cf. 13, 17.
  - 26. fanden sich w. zu, found their way to. Beiße, cf. 15, 12.
  - 29. alle, acc.
- 42. 1. eine Mühle, nom., subj. of erhob sich understood. was, cf. 39, 25.
  - 5. die . . . entstehende Bewegung, cf. 39, 18.
- 6. in Ralifornien. Conflicts were then rife between the officials of the Mexican government and its subjects in California, between the subjects and the foreign immigrants: chaos, with revolution!
  - 12. es . . . bahin . . . bringen, to bring things to that point.
  - 15. Bu gleicher Beit, At the same time.
- 19. Man. Ex-Governor Alvarado and José Castro incited an insurrection against the government in the autumn of 1844.
  - 43. 3. gur Balfte, by half.
  - 13. daran, omit in Engl.
  - 14. fei, cf. 41, 15.
  - 17. lang und breit, extensively.
  - 31. eine Anzahl, acc., obj. of empfangen (44, 2).
  - 44. 9. den Redner machte, did the talking.
  - 12. ließ w. wehen, raised.
  - 18. zur, omit in Engl.
  - 19. Stüd Bieh, head of cattle.
  - 22. aus voller Bruft, with all his heart.
- 24. hatte anhalten miffen, pluperf. tense of mod. aux. with dependent infin. Under such conditions the *infin*., instead of the *perf. part.*, of the mod. aux. is used to form the perf. as well as pluperf. tense. The aux. verb (hatte) precedes the two infin. forms in dependent clauses.
  - 27. das Leben w. war understood.
  - 28. noch lange nicht, not by far.

- 45. 2. hatte laufen laffen, in perf. or pluperf. tense the forms and verb order with laffen are like those with the mod. aux.; cf. 44, 24.
  - 11. aufs dringendste, most urgently.
  - 20. zu bitten, cf. 41, 20.
  - 26. ließ sich w. verdienen, could be earned.
  - 46. 3. teinen Sinn . . . besahen, had no respect for ownership.
    - 7. als ware, cf. 23, 13.
  - 15. ohne w. zu dürfen, cf. 41, 20.
  - 24. fünfziger, indecl. adj. w. Jahren; transl. in the fifties.
  - 27. baburd w. baß-clause (l. 28); cf. 11, 10.
  - 47. 2. beshalb, omit in Engl.
    - 3. banach, anticipates wohin . . . ging.
  - 4. lange, at length.
  - 21. Dann und wann, Now and then.
  - 28. Doch, Yes.
- 48. 1. Daburch . . . verleidet, On that account father took a dislike to M.
  - 2. mp es ihn w. hielt, where he cared to stay.
  - 8. Ob . . . bringt, cf. 52, 15.
  - 9. gang und gar, cf. 30, 21. fatt w. habe, am tired of.
  - 10. ber Berantommende, cf. herantommen.
  - 17. fcloft, folded.
  - 21. im Geiste, with their mind's eye.
  - 51. 1. Grichs des Roten, an appended title is inflected.
- mige, subjunct. of purpose represents the statement only as desired or planned, after verbs of advising, warning, wishing, etc.
  - 22. damit, daß, with the fact that.
  - 25. haben w. lefen fonnen (52, 1); cf. 44, 24.
  - 52. 3. Monben, poetic diction.
    - 7. bebedte, cf. 39, 18.
- 15. Ob ... waren, interrog. clause, depending, in Engl., upon I wonder.
  - 23. Note the historical pres. tense, continuing through 53, 31.
  - 27. Bai von Rhode Jsland, Narragansett Bay.
  - 53. 5. fonne, cf. 51, 9.
  - 11. ber Reihe nach, in turn.
- 16. heraufommen, infin. w. sieht, in l. 14. Verbs of perceiving and knowing, such as hören, sehen, etc., take the infin. without zu.
  - 54. 1. aller, genit. (pl.).
  - 13. Rach weiteren . . . Jahren, After another two hundred years.

- 19. über, for.
- 25. den Tod gefunden, had met death.
- 55. 6. waren, subjunct. in a conditional sentence, in which the conclusion rests upon the condition (wenn... ware) contrary to fact.
- 13. hätten, subjunct. of indirect statement, used after verbs of saying, thinking, feeling, etc., to represent the statement in the dependent clause as the individual opinion of the person spoken of.
  - 25. Chidahominy, cf. 11, 20.
  - 56. 10. ihre Befichter und Schultern, acc.; cf. 29, 25.
  - 14. machten . . . Umftände, were ceremonious with their captive.
  - 16. gemachten, cf. 39, 18.
  - 18. fo gut w. nur, the best.
- 21. foll w. in Mort gefallen fein (l. 23); transl. is said to have interrupted.
  - 57. 4. Gei es, Be it; cf. 33, 15.
  - 11. Schon . . . Tagen, Only two days later.
  - 13. gleich, with two dependent datives preceding.
- 18. 34, used with fagen when the exact words are quoted to another person.
  - 58. 1. was, cf. 39, 25.
  - 13. fei, cf. 41, 15.
  - 16. wußten w. Dant, felt grateful.
  - 59. 5. hatten gewöhnen können, cf. 44, 24.
    - 6. Bas w. nur, whatever.
    - 7. wo möglich, if possible.
- 16. hatte... getan, subjunct. in a conclusion based upon a condition (inferred) contrary to fact; transl. who would not have done the same thing?
  - 17. ersten besten, the first that came along.
  - 60. 3. hätten machen können, would have been able to make; cf. 44, 24.
  - 15. ftand w. in gutem Andenken, was in good repute.
  - 61. 1. unter ber Sand, secretly.
  - 14. es lag . . . viel baran, much depended therefore on.
  - 21. die wir w. Wir in l. 20; cf. 29, 14.
  - 26. ein jeder, w. verbindet sich understood as its verb.
  - 28. und, w. wir verbinden uns understood after it.
  - 63. 13. wollte w. herum; cf. 36, 21.
  - 23. Note the historical pres., continuing through 64, 6.
  - 25. Raum dafi, It is scarcely possible that.
  - 64. 3. wie ausgestorben, as if it has been depopulated.

- 13. größeren, abs. compar., used to express the quality in a considerable degree; transl. good-sized.
  - 24. deffen, its.
  - 31. Bum Anbenten an, In memory of.
  - 65. 5. Newgate, an old prison, of unsavory reputation, in London.
  - 12. mag . . . ber Gebante, cf. 22, 18.
  - 18. Ginige . . . gefchriebene Briefe, cf. 39, 18.
- 66. 1. Duisburg, city in northwestern Germany, north of Düsseldorf, at the confluence of the Ruhr and the Rhine.
- 8. von, prep., indicating nobility; used to denote the seat from which the family takes its name.
  - 12. nach, for.
  - 67. 3. Beges, partitive genit.
- 10. das ihm . . . schlagen sollte, that was to provide him communication with the castle.
  - 14. Ob . . . wollte, cf. 52, 15.
  - 22. wäre, also träfen (l. 23); cf. 55, 6.
  - 68. 6. gab fich w. nicht zufrieden, was not satisfied.
  - 16. ihn eines Befferen zu belehren, to show him his mistake.
  - 17. Liebe, affair.
  - 22. erfte befte, cf. 59, 17.
  - 69. 8. früh, cf. 21, 22.
  - 14. Aber . . . ergriffen, But moved by "a sweet power."
- 21. Gleonore non Meriau, visionary, born in 1650; author of several religious works.
  - 24. ohne daß er . . . schuld . . . war, without his being to blame for it.
  - 30. foldes, acc.
  - 70. 3. Rede stehen, give account.
    - 8. faux pas, fault in his conduct.
    - 9. lieft er merten, he made it evident.
- 12. Suchenbe, seekers of "the spirit," or divine revelations, in their own souls.
  - 15. auf einmal, all at once.
  - 20. Benn, dat.
  - 23. über alle Berge war, had taken flight.
  - 71. 2. wäre, also hätte; cf. 55, 6.
    - 8. ber . . . gelegenen Stadt, cf. 39, 18.
- 15. van, Dutch form (corresponding to von), followed by be, the defin. art.
  - 72. 6. follte w. werben (l. 4), begeistern (l. 5) and erschallen (l. 6).

- 11. brachte es w. babin, cf. 42, 12.
- 13. zu verlaugen hatte, had the right to claim.
- 16. Schillinge; a shilling is normally about twenty-five cents.
- 27. an breißig, on to thirty.
- 74. 7. Rundtöpfe, nickname for Puritans in England.
- 8. à la Louis Quatorze, in the manner of Louis XIV.
- 16. auf, of.
- 28. zu erlennen gibt, sets forth.
- 75. 1. Gesagt, getau! No sooner said than done!
  - 7. auf, omit in Engl.
- 11. gur Sache gehörte, was to the purpose.
- 23. macht w. ben Rebner, cf. 44, 9.
- 29. seine Sache . . . gemacht haben, have done a very thorough job of it.
- 76. 7. im Freien, in the open (air).
- 13. ber Ruhe, genit., obj. of freute fich.
- 15. heute nacht, adv.; transl. to-night.
- 22. bringen, put.
- 79. 20. Chre, subj. of fei understood.
- 21. bes erften . . . gefloffenen Blutes, cf. 39, 18.
- 23. der sich w. verdient gemacht hatte, had deserved well (of).
- 24. Unter anderem, Among other things.
- 27. ins Leben w. rufen, found.
- 80. 6. Stenerfreiheit. Penn's descendants paid no tax on inherited provincial lands for defense against the French and the Indians.
  - 18. tounte, cf. 41, 19.
  - 26. nahm w. fich feiner an, took an interest in him.
- 81. 10. ift' = ift e8. Note: e8 stands last in the Ger. expression, but should stand first in Engl.
  - 22. 3m . . . Alter, At an advanced age.
  - 82. 18. Folgen wir, cf. 33, 15.
  - 84. 16. waren w. dafür, were in favor of.
  - 25. Bierziger, substant.; transl. a man in his forties.
- 85. 5. Graf St. Germain, a character of international importance in the 18th century; prominent for years at the court of France; usually called *Comie de St. Germain*.
  - II. zu Baffer w. werben, come to naught.
  - 86. 9. Wie, also Wann, interrog. adverbs used as substantives.
  - 20. wäre, also hätte (l. 21); cf. 55, 6.
  - 21. hatte w. fein fonnen, cf. 44, 24.
  - 87. 3. 3um, omit in Engl.

- 4. geltenbe, official.
- 18. als daß du w. tragen folltest, to have.
- 29. Note the indirect statement after erzählte, continuing through 88, 2.
- 88. 2. wäre, cf. 59, 16.
- 89. 2. will, claims to.
  - 5. ber, rel. pron. (dat.).
- 11. bei w. in Dienst zu treten, go to work out for.
- 90. 7. Bie w. getroffen, As if stunned.
- 13. Frau, omit the title with Christian name in Engl.
- 91. 30. in Erftaunen fette, astonished.
- 92. 18. einem . . . matten Solbaten, cf. 39, 18.
- 93. 28. ins Leben gerufen wurden, came to exist.
- 94. 13. bis ins einzelne, in all the details.
- 20. gur Seite gu fteben, to assist.
- 29. um vieles iconer, much prettier.
- 96. 13. hinzugesett werden w. folle understood.
- 14. geltend werden, become law.
- 20. fühlte er fich w. begeistert (l. 22) and ergriffen (l. 23).
- 99. 7. ftehe zum Bolle, take the people's part.
- 20. Brutuffe, pl.; foreign prop. names double the final 8 to form the pl. with  $-\epsilon$ .
  - 101. 27. Fruitur fama, They enjoy fame.
  - 102. 9. wollte sie . . . nehmen lassen, she would not be talked out of (it).
- 23. Olmüt. On Aug. 19, 1792, Lafayette was taken prisoner by an Austrian outpost, carried to the Austrian city Olmüt and there confined until 1797 in one of the chief fortresses of the country.
  - 104. 24. auf bas Spiel feten, put at stake.
  - 105. 15. Lafitte, a banker in Paris.
  - 106. 8. C'était pourtant ainsi, It was always thus.
- 109. Title. America. The poem has been published previously without title.
  - 2. bein, genit.
  - 4. Ber, What land.
  - 6. es widerhall', cf. 33, 15.
  - 11. Rleid, foliage.
  - 13. Auf Wieberfehen! Farewell!
  - 14. Da ift's um w. geschehen, Then comes the end for.
  - 110. 6. In Bunt und Grün, In varied colors and green (foliage).
  - 9. Gs, anticipates Flur und Wald, subj. of mahnet; cf. 17, 10.
  - 11. Genießet, Enjoy (yourselves).

- 20. Unterm Unter bem.
- 111. 1. Richt ein Leben, Not a living thing.
  - 6. Leid., cf. leidlos.
- 13. erftarrend w. umzieht; transl. blows, chilling (forest and field).
- 19. hief 'es, it would be (like).
- 20. Rühmt', inverted order; cf. 22, 18.
- 21. herrliches w. Bas.
- 23. Bulles bes Bolles.
- 112. 14. herrlich, adj., uninflected in poetry.
- 113. 6. fie, pl. acc., obj. of umfolieft, referring to Wunder (1. 5).
- 13. vot, more than.
- 23. fie, acc. obj. of foquen.
- 114. Title. Unfer Land, chosen arbitrarily as title for this, the 5th stanza of the poem Columbias Festgesang.
  - 1. throne, cf. 33, 15.



## **ABBREVIATIONS**

| abs.      | absolute      | l.        | line        |
|-----------|---------------|-----------|-------------|
| acc.      | accusative    | masc.     | masculine   |
| adj.      | adjective     | mod.      | modal       |
| adv.      | adverb        | n.        | noun        |
| Am.       | American      | negat.    | negative    |
| art.      | article       | neut.     | neuter      |
| aux.      | auxiliary     | nom.      | nominative  |
| compar.   | comparative   | numer.    | numeral     |
| conj.     | conjunction   | obj.      | object      |
| dat.      | dative        | part.     | participle  |
| defin.    | definite      | pass.     | passive     |
| demon.    | demonstrative | perf.     | perfect     |
| e.g.      | for example   | pl.       | plural      |
| Engl.     | English       | poss.     | possessive  |
| fem.      | feminine      | prep.     | preposition |
| fut.      | future        | pres.     | present     |
| gen.      | gender        | pron.     | pronoun     |
| genit.    | genitive      | prop.     | proper      |
| Ger.      | German .      | rel.      | relative    |
| imper.    | imperative    | sing.     | singular    |
| impers.   | impersonal    | subj.     | subject     |
| indecl.   | indeclinable  | subjunct. | subjunctive |
| indef.    | indefinite    | substant. | substantive |
| infin.    | infinitive    | superl.   | superlative |
| interj.   | interjection  | transl.   | translate   |
| interrog. | interrogative | 7.        | verb        |
| intrans.  | intransitive  | w.        | with        |

## VOCABULARY

91

ab off, away; bon ... - from ... ber Abend (-8, -e) evening abends adv. in the evening bas Abentener (-8) adventure aber but, however die Abfahrt departure ab'=gehen (ging, -gegangen) depart, der Abgeordnete (-n, -n) representative ab'=helfen (i, a, o) w. dat. remedy, redress ab'=marichieren march off der Abschied (-8, -e) leave, deparbas Abschiedelieb (-8, -er) parting ab'=fegeln sail away ab'=wenden (wandte, -gewandt) turn aside, turn away ad oh, alas acht eight achten esteem, regard, heed; — für regard as; - auf heed bie Achtung regard, esteem achtzig eighty ber Ader (-8) acre ber Abler (-8) eagle ahnen foresee, surmise bie Atabemie' (-i'en) academy ber Aft (-8, -e) act bie Afte (-n) act, document all all; -es everything, everybody; por -em above all all befaunt generally known

allerdings' to be sure allerlei indecl. all kinds of allgemein general, universal als as, when; than; after a negat. but, except alsbald at once alis so, therefore, then alt old bas Alter (-8) age am - an bem bas America (-8) America der America'ner (-8) American amerita'nifa American die Amme (-n) nurse; Am. "mammy" das Amt (—8, —er) office an prep. dat. or acc. at, by, on, near; to; -... entlang along by; adv. on an'=bieten (0, 0) offer der Anblid (-8, -e) sight das Andenten (-8) memory ander other, different; next anders adv. otherwise aneinan'dergedrängt crowded together an'=ertennen (erfannte, -erfannt) acknowledge, recognize ber Anfang (-8, -e) beginning an'sfangen (ä, i, a) begin, do an'-gehören w. dat. belong to an'-greifen (ĭ, ĭ) attack, assail der Angriff (-8, -e) attack an'-halten (ä, ie, a) stop, halt ber Anter (-8) anchor; vor -- at anchor

allein alone; nicht — not only

an'-fommen (a, o) arrive die Anfunft arrival an'-nehmen (t, a, d) accept; assume, ans - an bas an'-feben (ie, a, e) look at, view; rean'-fiebeln settle bie Anfiedlung (-en) settlement anftatt' prep. genit. instead of die Antwort (-en) answer authorien answer, reply die Angahl number an'-günden light, kindle ber April' (-8) April die Arbeit (-en) work arbeiten work ber Arbeiter (-8) workman, laborer ber Arm (-8, -e) arm arm poor die Armee' (-n) army bie Art (-en) manner, kind ber Arti'tel (-6) article, passage bie Artillerie' (-n) artillery af see effen Atlantic Atlantic atmen breathe bie Au(e) (-en) meadow auch also, too, even; — ... nicht not . . . either; wenn . . . - although, even if auf prep. dat. or acc. on, upon, at; acc. fut. time for; -... ju auf'-atmen breathe deeply auf'sbewahren preserve, keep auf'-forbern request, entreat bie Aufforderung (-en) invitation, request anf'-führen construct; produce, present (a play); fid — conduct oneself die Anfgabe (-n) task auf'-geben (ging, -gegangen) rise

sich auf'-machen start, set out auf'-nehmen (i, a, d) receive ber Aufruf (-8) call, summons aufs-auf bas auf'-springen (a, u) spring up auf'-steigen (ie, ie) rise, ascend auf'-stellen post (a sentry) auf'-iuchen seek for bas Auge (-s, -n) eye; im - behalten keep in mind ber Augenblid (-8, -e) moment das Augenpaar (-8, -e) two eyes ber August' (-8) August aus prep. dat. out of, from, (made) of: bon . . . — from fich aus'-bilben develop aus'-brechen (i, ā, o) break out ans'-breiten spread (out) ber Ausbruch (-8, -e) outbreak auseinan'ber-geben (ging, -gegangen) disperse aus'-forimen sound, pump (a peraus'-fragen question, cross-exbas Austommen (-8) living, livelihood ber Ausländer (-8) foreigner das Aussehen (-8) appearance aus'-feben (ie, a, e) look, appear außer prep. dat. out(side) of; beside, except außerst extremely, very aus'-feten expose; — an w. dat. find fault with aus'-sprechen (i, ā, o) pronounce, aus'-fterben (i, a, o) die out, become deserted aus'-iuchen seek out der Auswanderer (-8) emigrant aus'-wandern emigrate, move die Auswanderung (-en) emigration

23

ber Bach (-8, -e) brook die Bai (-en) bay balb soon das Banner (-8) banner ber Bar (-en, -en) bear ber Bärenbraten (-8) roasted bear's das Barenfleisch (-es) bear's meat ber Baron' (-8, -e) baron bauen build ber Baum (-8, -e) tree bie Baumwolle cotton bedauern pity, regret bebeden cover bedentlich serious, critical bedeuten signify, indicate; -b significant bie Bedeutung importance bedrohen threaten bedürfen (bedarf, bedurfte, bedurft) w. genit. need, be in need of beenben end ber Befehl (-8, -e) command befehlen (ie, a, o) command befehligen command ber Befehlshaber (-8) commander befinden (a, u) find; sich --- be befreit liberated sich begeben (i, a, e) go begeistern fill with enthusiasm, inspire begei'stert enthusiastic, inspired bie Begeifterung enthusiasm, inspiration begierig eager beginnen (a, o) begin begleiten accompany beglüden make happy begrüßen greet behalten (ä, ie, a) hold, keep bei prep. dat. by, with, near, in, at (the house of); in case of

beibe both, two bei'-geben (i, a, e) give, assign bas Beil (-s, -e) ax, hatchet bas Bein (-8, -e) leg beina'he almost das Beispiel (-8, -e) example; jum - for example bei'-tragen (ä, u, a) contribute bejahrt aged befannt known, acquainted ber Befannte (-n, -n) acquaintance betommen (a, o) get, receive belaben (u, a) load. belebt animated, enlivened, brisk belehren instruct beliebt popular, beloved belohnen reward bemalt painted bemerten notice, remark benuten use, profit by beobachten observe bie Beratung (-en) consultation beranbt w. genit. robbed bereit ready bereiten prepare bereits adv. already der Berg (-8, -e) mountain berichten report, inform berufen (ie, u) call, summon berühmt famous, distinguished befann see befinnen befaß see besiten beidäftigen occupy, employ: fid mit work at. beschließen (ŏ, ŏ) resolve, decide; conclude, end bescribe (ie, ie) describe beichüten protect das Besiegen (-8) conquering besingen (a, u) sing (of) sich besinnen (a, o) call (back) to mind, think, reflect

der Besit (-es, -e) possession; in nehmen take possession of besiten (besaß, besessen) possess, own der Besiter (-8) possessor, owner befonder particular, special ' befonders adv. particularly befonnen reflective, thoughtful beforgen take care of beffer better best- best; am —en best bestehen (bestand, bestanden) exist: - aus consist of bestellen cultivate, till, sow bestimmt definite, appointed der Besuch (-8, -e) visit besuchen visit beten pray betreiben (ie, ie) manage, carry ber Bevoll'mächtigte (-n, -n) delegate, representative bewachen watch, guard bewaffnet armed bewahren preserve, protect, guard · ber Bostoner (-8) Bostonian bewegt excited die Bewegung (-en) motion, movement; emotion, excitement ber Bewohner (-8) inhabitant bezahlen pay (for) bezeichnen mark, designate; indicate bie Bibel (-n) Bible die Bibliothet' (-en) library bieten (0, 0) offer bas Bilb (-s, -er) picture, drawing bilben form; sich - be formed bie Bilbung training, education, billig cheap, reasonable bis prep. acc. until, to, as far as; before a prep. meaning "to" bis means "all the way," but is not translated bis conj. until bie Bitte (-n) request

bitten (bat, gebeten) request, ask; um ask for Bjarn (-8) prop. n. Bjarn blant bright, white bas Blatt (-s, "er) leaf; sheet (of paper) blan blue bleiben (ie, ie) remain, stav bleich pale ber Blick (-8, -e) look, glance blinten blink; sparkle, gleam; -b blinking das Blockhaus (-es. -er) log cabin. log house blühen bloom, flourish bie Blume (-n) bloom, flower das Blut (-8) blood die Blüte (-n) blossom, flower ber Boben (-8, -) ground, soil das Boot (-8, -e) boat bie Bootstange (-n) punting pole ber Bord (-8, -e) (ship) board; an — on board bot see bieten ber Bourbo'ne (-n, -n) Bourbon (king) brachte see briugen ber Braten (-8) roast meat brauchen need braun brown die Braut (-e) bride, fiancée brav honest, good brechen (i, ā, o) break breit broad, wide breiten spread out ber Brief (-8, -e) letter bie Brille (-n) spectacles bring. bringen (brachte, gebracht) take britisch British die Brüde (-n) bridge ber Bruber (-8, -) brother die Bruft (-e) breast

bas Buch (-s, -er) book ber Büffel (-s) buffalo bie Büffelherde (-n) buffalo herd bie Bühne (-n) stage ber Bund (-s, -e) confederation, union; agreement bas Bündel (-s) bundle bunt (many-)colored, gay ber Bürger (-8) citizen bie Bürgerfrone civic crown bürgerfich middle-class, democratic bas Bürgerrecht (-8) citizenship, naturalization (papers) bie Bürgertugenb (-en) civic virtue

Œ

ber Charaf'ter (-8, -e) character

bie Chro'nit chronicle

D

ba adv. there, here, then; conj. since, as; when babei' thereby, in doing so; at the same time bas Dach (-8, -er) roof dachte see denten baburch thereby, by that means bafür' for that, instead of; in return (for) bage'gen on the other hand bahin' there, thither; along, on bahin'-eilen hurry along bahin'-frieden (o, o) crawl along bahin'-leben live on bahin'-maricieren march along ba'-liegen (a, e) lie there bamals then, at that time bie Dame (-n) lady bamit' adv. with that; conj. in order that ber Dampfer (-8) steamship die Dampftraft steam-power banach' accordingly, about it bänisch Danish ber Dant (-8) thanks bantbar thankful, grateful banten w. dat. thank; -b grateful bann then baran' to it, of it, at it

barauf' upon it, thereupon, then barauf'folgend following fich bar'-bieten (0, 0) offer itself darf see dürfen barin' in it, in that barnach' for it, after it darü'ber over it, about it baff conj. that, so that ba'-fteben (ftanb, -geftanben) stand there bauern last, continue bavon' thereof, of it, about it, from it, from there; away davon'-fommen (ā, o) get away bavon'=reiten (ritt, -geritten) depart on horseback bazu' besides; for that, for it, to it bazn'geeignet well-qualified bas Ded (-8, -e) deck bie Dece (-n) cover, blanket bein thy; familiar your benen dat. pl. of rel. or demon. pron. benten (bachte, gebacht) think; — an think of; sid (dat.) — imagine beun conj. for; adv. then bennoch nevertheless ber (bie, bas) the; demon. pron. and

adj. this, that; rel. pron. who, which, that bereinst' sometime beren genit. of rel. pron. die berfelbe (biefelbe, basfelbe) the same beshalb therefore, for that reason beffen genit. of rel. or demon. pron. besto adv. before compar. so much the beutsch German; auf - in German; bas Deutsch the German language ber Deutsche (-n, -n) German man bas Deutschland (-8) Germany ber Dezember (-8) December bicht dense, close bid thick, stout das Dicicht (-8, -e) thicket bienen w. dat. serve ber Dienst (-es, -e) service, employ dies (-er, -e, -es) this, the latter bicsmal this time bas Ding (-s, -e) thing ber Direttor (-8, -en) director both though, still, however; yet, after all ber Dottor (-8, -en) doctor ber Dollar (-8, -8) dollar ber Donner (-8) thunder bonnern thunder, roar double; das Doppelte twice the amount

bas Dorf (-s, -er) village bort there, yonder brängen press, impel; sich - crowd brei three dreißig thirty breizehn thirteen bringen (a, u) force, press; —b urgent, pressing britt- third broben w. dat. threaten der Drud (-8) pressure brum - barum therefore bu thou; familiar you bie Dulbung toleration buntel dark, dusky das Dunkelwerden (-8) nightfall bünn thin burch prep. acc. through, by, by means of burchaus' entirely, absolutely durch'-brechen (i, a, o) break, break through das Durcheinan'der (-8) confusion burcheinau'ber-geben (ging, -gegangen) become confused burcheinan'ber-laufen (au, ie, au) become confused bie Durchfahrt (-en) passage durchfliegen (o, o) fly through, pass rapidly (over) dürfen (barf, durfte, gedurft) be allowed, be able büfter dark, gloomy, sad

Œ

even just, exactly
evenvürtig w. dat. equal (by
birth)
die Evene (-n) plain, flat land
evenfalls likewise, also
evenfo just as, just so
evenfogut just as well

bas Cho (-3, -3) echo
echt genuine
bie Ede (-n) corner
edel noble
eshe conj. before
bie Chre (-n) honor; zur — in honor
(of)

chrenvoll honorable, glorious ehrenwert honorable die Giche (-n) oak eifrig zealous eigen own, characteristic bie Gigenschaft (-en) character; trait, characteristic eigentlich real(ly) das Eigentum (-8, -er) possession die Gile haste eilen hasten cilig hasty, swift ein (-, -e, -) a, an; one einan'ber one another, each other ein'sbringen (a, u) break in, penetrate into einer (-e, -e8) indef. pron. one ein'sexeraieren train, drill ciufac simple ein'-gehen (ging, -gegangen) enter; - auf consent to einig in unity, in accord; — werben agree fich einigen unite einiger (-e, -es) some; pl. a few, some die Ginigfeit unity, harmony ein'-laben (ä, u, a) invite ein'mal once; einmal' just; noch once more; nicht — not even eins one einst once, sometime einstimmig unanimous ein'-treffen (i, ā, o) arrive ein'streten (i, a, e) enter, occur bas Ginüben (-8) training einundvierzig forty-one ber Ginwanderer (-8) immigrant ein'swandern immigrate der Ginwohner (-8) inhabitant bie Ginzelheit (-en) detail cinzelu separate, single einzig only, solitary bas Gis (-es) ice

die Gisenbahn (-en) railroad eifia icy elend miserable, wretched **elf** eleven bie Eltern pl. parents empfangen (ä, i, a) receive ber Empfehlungsbrief (-s, -e) letter of introduction empor'-ragen tower empor'-fteigen (ie, ie) ascend bas Ende (-s, -n) end; zu - at an end endlich at last ber Engel (-8) angel bas England (-8) England ber Engländer (-8) Englishman english English; das English the English language ber Entel (-8) grandson; pl. grandchildren, descendants entbeden discover die Entdedung (-en) discovery entfernen remove; sid - depart, withdraw entfernt distant entflichen (o, o) flee entlang adv. along; an . . . — along bv enticheiden (ie, ie) decide, decree sich entschließen (d, d) decide, resolve; — ju decide upon entstehen (entstand, entstanden) w. dat. arise, be formed entiveder either; - . . . ober either das Entzüden (-8) rapture, delight er he, it erbauen build, erect bas Grbe (-8) inheritance fich erbieten (0, 0) offer erblich inheritable, hereditary erbliden see, perceive erblühen bloom bie Erde (-n) earth

bas Greignis (-fes, -fe) event erfahren (a, u, a) learn, experience die Erfahrung (-en) experience ber Erfola (-8, -e) success erfüllen fulfil, perform; sich - be fulfilled ergreifen (t, t) seize, affect, stir (the mind) erhalten (ä, ie, a) get, receive die Grhaltung preservation, support erheben (o, o) raise; sich - arise erhö'hen raise; sich - rise up erhöht high sich erholen recover Grich (-8) prop. n. Eric erinnern an remind of, recall; sich - w. genit. or acc. w. an recall erfennen (erfannte, erfannt) recognize, know, discern erflären explain, declare bie Erflärung (-en) explanation, declaration erflingen (a, u) resound erlauben permit, allow die Erlaubnis (-se) permission erleben live to see, experience bas Griebnis (-fes, -fe) experience die Grleuchtung enlightenment ermübet tired out ermuntern rouse, cheer, encourage ernennen (ernannte, ernannt) name; au — appoint, designate erust earnest, serious

bie Grute (-n) harvest, crops ernien gather, harvest erreichen reach, overtake die Erreichung attainment ericallen (o. o) resound bas Gricheinen (-8) appearance erscheinen (ie, ie) appear erichreden (i, a, o) frighten, become frightened erst first; adv. first, only, simply, not until erstarren become stiff or numb bas Gritaunen (-8) astonishment erstaunen be astonished erstaunt' astonished ermählen choose; zu - elect ermähnen mention erwerben (i, a, o) obtain, gain erwibern reply, return das Erz (-es, -e) ore erzählen tell, narrate es it; something bas Essen (-8) food, meal effen (ift, af, gegessen) eat etwa about, perchance etwas something, some; adv. somewhat euer your bas Guro'va (-8) Europe ber Europä'er (-8) European europä'iich European ewig eternal das Exerzie'ren drill erergie'ren drill

F

bie Fähre (-n) ferry fahren (ä, u, a) go, ride, drive; convey bas Fahrgelb (-s) fare bie Fahrt (-en) trip, journey bas Fahrwasser (-s) channel bie Falle (-n) trap fallen (ü, ie, a) fall
ber Fallensteller (-6) trapper
bie Falte (-n) fold
bie Familie (-n) [-'je] family
fangen (ü, i, a) catch, capture
bie Farbe (-n) color

bie Farm (-en) farm ber Farmer (-8) farmer fast almost ber Februar (-8) February bie Feber (-n) feather bas Feenreich (-8) fairyland fehlen w. dat. be lacking feierlich solemn, serious ber Feind (-8, -e) enemy feindlich hostile bas Feid (-s, -er) field, battlefield ber Feldherr (-n, -en) commander die Feldmusit military music bas Fell (-8, -e) hide ber Fels (-en, -en) rock ber Felsblod (-8, -e) large (piece of) rock das Felsen-Gebirge (-8) Rocky Mountains fern(e) far (away), distant; bon from afar die Ferne distance die Ferse (-n) heel fertig ready, done fer'tig-machen make ready bas Fest (-s, -e) celebration, festivity fest fixed, firm fest'-stehen (stand, -gestanden) be established bas Festland (-s, -e) mainland, continent fett fat feucht moist, damp bas Fener (-8) fire feuern fire finden (a, u) find; sid — be der Fischfang (-8) fishing flach flat das Flachboot (-8, -e) flatboat die Flank (-n) flank das Fleisch (-es) meat, flesh ber Fleiß (-e8) industry, diligence fleißig industrious

fliegen (0, 0) fly fliehen (o, o) flee fließen (d, d) flow ber Flügel (-8) wing die Flur (-en) field der Fluß (-sse, -sse) river folgen w. dat. follow die Förderung (-en) furthering, promotion das Fort (-8, -8) [för] fort fort forth; on, away fort'=fahren (a, u, a) continue fort'-gehen (ging, -gegangen) go on, continue fort'=fommen (fam, -gefommen) get away, escape fort'=leben live on, continue to live die Frage (-n) question fragen ask Frankfurter indecl. adj. of Frankfort; ber Frankfurter a citizen of Frankfort das Frankreich (-8) France ber Franzo'se (-n, -n) Frenchman frauzö'fifc French; auf — in French; bas Franzö'sisch the French language bie Frau (-en) woman, wife; Mrs. bas Fräulein (-8) young lady, Miss frei free die Freiheit (-en) liberty, freedom der Freiheitsheld (-en, -en) hero in freedom's cause ber Freiheitstrieg (-s, -e) war of liberation freilich surely, to be sure der Freiwillige (-n, -n) volunteer fremb foreign, strange der Fremde (-n, -n) stranger, foreigner die Freude (-n) joy freud(en)los joyless freudig joyful, glad sich freuen rejoice; — über rejoice at

ber Freund (-8. -e) friend freundlich friendly der Friede(n) (-ns, -n) peace Friedrich (-8) prop. n. Frederick frieren (o, o) freeze froh glad die Front (-en) front die Frucht (-e) fruit, crop früh early das Frühjahr (-e, -e) spring ber Frühling (-6, -e) spring ber Frühlingsteim (-8, -e) spring bud (sid) fühlen feel führen lead, conduct; carry (on), bear

ber Führer (-8) guide, leader
bie Führung conduct, lead(ership);
direction
bie Fühle abundance
fünf five
fünft- fifth
fünfunddreißig thirty-five
fünfundzwanzig twenty-five
fünfzehn fifteen
fünfzig fifty
für prep. acc. for
furdithar fearful, frightful
fich fürdten fear, be afraid
ber Fuß (-e8, -e) foot, base; zu —
afoot
bie Fußfpur (-en) track, footprint

G

galt see gelten gang whole, entire, all; adv. quite, gar entirely, very, even; w. a negat. ber Garten (-8, -) garden, grounds ber Gaft (-8, -e) guest ber Gau (-8, -e) province, domain gebären (a, o) bear, give birth geben (i, a, e) give; es gibt there is, there are; es gab there was, there were das Gebet (-8, -e) prayer gebeten see bitten bas Sebiet (-s, -e) territory, domain gebieten (o, o) command bas Gebirge (-8) mountains, mountainous district gebo'ren born, native bas Gebot (-s, -e) order; zu -e stehen be at (one's) disposal gebrauchen use gebühren w. dat. be fit(ting) ber Gebante (-n, -n) thought, idea gedrängt' crowded die Geduld patience geduldig patient geeignet suited, fitting bie Gefahr (-en) danger gefährlich dangerous ber Gefährte (-n, -n) companion, gefallen (a, ie, a) w. dat. please, suit gefangen captive, captured ber Gefangene (-n, -n) captive gefan'gen-nehmen (t, a, d) take prisoner bas Gefängnis (-ses, -se) prison gefast composed; — auf prepared bas Gefecht (-s, -e) fight, encounter gegen prep. acc. toward; against. contrary to gegeneinan'der toward each other bie Gegend (-en) region ber Gegenstand (-8, -e) subject, obiect gehen (ging, gegangen) go, walk;

vor sich - proceed; zugrunde perish; bas geht (nicht) that will (not) do gehören w. dat. belong (to) ber Gehorfam (-8) obedience ber Geift (-e, -er) spirit, mind die Geistesgegenwart presence of mind gelang see gelingen gelangen arrive at, reach bas Gelb (-8) money gelegen situated die Gelegenheit (-en) opportunity gelingen (a, u) w. dat. succeed; impers. es gelang ihm das zu tun he succeeded in doing that gelten (i, a, o) have value, count for; w. infin. w. au be a question gemalt see malen bie Gemeinde (-n) community gemeinfam (in) common, collective genau exact, close ber General' (-8, -e) general ber General-Inspetteur' (-8, -e) Inspector General die Generation' (-en) [-zi-on'] generation genießen (d, d) enjoy ber Genoffe (-n, -n) associate, companion genug enough gepflogen see pflegen gerade straight; adv. just, exactly die Gerechtigfeit justice gering' slight, insignificant gering'=achten disregard gern(e) gladly; - haben be fond ber Gefandte (-n, -n) ambassador bas Geschäft (-s, -e) business, piece of business geschen (ie, a, e) happen, occur bas Geschent (-8, -e) present

bie Geschichte (-n) story, history; affair acidoren shorn, cropped das Geschrei (-8) cry, noise bas Gefchüt (-es, -e) cannon, gun gefegnet blessed, fertile ber Gefell(e) (-en, -en) companion, comrade; fellow bie Gesellichaft (-en) party, company gefeffen see fiten bas Gefet (-es, -e) law gefetgebend legislative der Gesetgeber (-8) law-giver bas Gesicht (-s, -er) face bas Gespräch (-s, -e) conversation die Gestalt (-en) form, figure getreu faithful gewach'ien grown; w. dat. equal to (a task) das Gewehr (-8, -e) gun, musket; pl. arms gewinnen (a, o) gain, win; für sich win over gewiß certain das Gewitter (-8) (thunder)storm sich gewöhnen (an) w. acc. accustom oneself (to) gewöhnlich usual, customary gibt see geben gilt see gelten glanzen gleam, shine; -b bright, brilliant ber Glaube(n) (-ne, -n) belief, faith glauben believe, think gleich w. dat. like, equal; alike; adv. right away die Gleichheit equality gleichmäßig uniform, similar gleichzeitig at the same time die Glode (-n) bell bas Glüd (-s) luck, fortune; happiglüdlich happy, fortunate

alüdlicherweise fortunately die Glutenbracht fiery splendor bas Gold (-8) gold aviden golden ber Gott (-es, eer) god, God der Gottesdienst (-es, -e) worship, service ber Gouverneur' (-8, -e) governor das Grab (-8, -er) grave ber Graf (-en, -en) count bie Gräfin (-nen) countess bas Gras (-es, -er) grass grau gray bie Grenze (-n) limit; border, frontier grimm grim, fierce groß large, great; tall

bie Größe greatness bie Großmutter (") grandmother das Grün (-8) green grün green ber Grund (-8, -e) ground, depth: reason gründen establish, found ber Grundherr (-n, -en) lord (of the manor), landlord ber Gruf (-es, -e) greeting grüßen greet, welcome günftig favorable bas Gut (-s, -er) estate, possession; goods gut good; adv. well aut'smadien make good, make up for

ð

bas Haar (-8, -e) hair haben (hat, hatte, gehabt) have der Hafen (-8, -) harbor die Hafenstadt (-e) seaport ber Sain (-8, -e) grove balb half bie Balfte (-n) half ber Salm (-8, -e) blade, stalk halten (ä, ie, a) hold, keep; - für consider, take for bie Sanb (-e) hand bas Handeln (-8) action, bargaining hängen (i, a) hang hart close, hard der Sauch (-8, -e) breath hauen (hieb, gehauen) strike, cut, das Haupt (-8, -er) head ber Bäuptling (-8, -e) (Indian) chief ber Sauptmann (-8, -er) captain das Haus (-es, -er) house; nach -e home; zu -e at home heben (o, o) lift, raise; sich - rise

bas Heer (-8, -e) army die Heeresabteilung (-en) division of the army heftig violent die **Heimat** home Henry (-8) prop. n. Henry **heiser** hoarse heißen (ie, ei) call, name; impers. be called, be named; be reported heiter cheerful ber Seld (-en, -en) hero der Heldenruhm (-8) hero's fame helfen (i, a, o) w. dat. help hell light Helsingör (-8) prop. n. Elsinore **her** here, hither herab' down(ward) herab'-fommen (a, o) come down heran'-fommen (ā, o) come up, apheraus'-guden look out, gaze (out) der Berbft (-es, -e) autumn herbstlich autumnal

her'stommen (a, o) come (here) ber Serr (-n. -en) gentleman, Mr., Lord, lord herrlich splendid herrichen rule, prevail her'-ftammen originate her'sftellen reëstablish, restore herum' about, around; um - round about herum'sbrängen crowd about herum'-fahren (a, u, a) sail about herum'=geben (ging, -gegangen) walk about herum'=lagern settle around herum'-laufen (au, ie, au) run about herum'=fteben (ftanb, -geftanben) stand about herun'ter down(ward) herun'ter-holen bring down herun'ter-flettern climb down berun'ter-fommen (fam. -aetom= men) come down herun'ter-steigen (ie, ie) descend herun'ter-stürzen plunge down herun'ter-ziehen (zog, -gezogen) pull down hervor'streten (tritt, a, e) step forbas Berg (-ens, -en) heart; frohen -ens with a light heart her'-ziehen (zog. -gezogen) move or march hither heralich lovingly heute to-day; noth - even to-day; - abend this evening heutzutage nowadays hieb see bauen hier here, there bierbei hereby hierher' hither, to this place hierher'stommen (a, o) come here hierher'-fenden (fandte, -gefandt) send here bie Silfe help, aid

der Simmel (-8) heaven, sky hin away, thither: - und ber to and fro binab' down binab'=bringen (brachte. -aebracht) take down hinab'=fahren (ä. u. a) go down binauf' up binauf'-eilen hurry up hinauf'-fahren (a, u, a) travel up hinauf'-fliehen (o, o) flee up hinauf'sheben (o, o) lift up hinaus' out hinaus'sbreiten spread out binaus'seilen hasten forth hinaus'-schauen look out hindurch' through hindurch'-brechen (i, a, o) break (a way) through hindurch'-reisen travel through hinein' in, into hinein'sdringen (a, u) press in, penetrate into hinfür' henceforth hin'-gehen (ging, -gegangen) go (away) hinter prep. dat. or acc. behind hinun'ter down(ward) hinun'ter-fließen (d, d) flow down hinun'ter-hängen (i, a) hang down hinun'ter-stürzen plunge down hinzu'-fügen add (a remark) hinzu'-fesen add (a remark) hoch (hoh-) high, great hoch'-achten respect hoch'shalten (ä, ie, a) value highly hochgelegen high höchft adv. extremely, very ber Sof (-8, -e) court; yard hoffen hope die Hoffnung (-en) hope hoh- see hoch die Söhe (-n) height; in die - up (in the air)

hold lovely, charming
holen get, fetch
das Holz (-es, -er) wood
hören hear
der Hügel (-s) hill
die Hülle (-n) covering
die Humanität' humanity
hundert (a) hundred
hundertunddreißig one hundred and
thirty

ich I
ihr (—, -e, —) her, their, its
Ihr your
ihr you (familiar)
ber ihrige (bie —, bas —) her,
their
bie Ihrigen pl. their people
im—in bem
immer always, ever
in prep. acc. into, dat. in
indem' adv. at that moment; conj.
while, as
indef'sen meanwhile
ber Indian

ia yes; well, indeed; you know; of course die Jagd (-en) hunt jagen hunt, chase ber Jäger (-8) hunter bas Jahr (-8, -e) year **jährlich ye**arly, annual Salob (-8) prop. n. James ber Januar (—8) January jamohl' yes, indeed je ever, each jedenfalls anyway, at any rate jeber (-e, -es) each, every, any; ein — each one ieboch' however, nevertheless iemand some one, somebody

hundertundswanzig one hundred and twenty ber Hunger (-8) hunger hungern suffer hunger hurra inierj. hurrah ber Hut (-8, -e) hat bie Hut care, guard; auf ber alert bas Hüttchen (-8) cabin, small cottage; Am. tepee

der India'nersommer (-6) Indian summer bas Innere (-11) inside, interior inside, in the in das inspizie'ren inspect interessant' interesting bas Interessant' interest; sid — für take an interest in irgend some; —ein some one or other, any other irren wander astray; sid — err, be mistaken
Issaquena prop. n. Issaquena

jener (-e, -e8) that; the former jenseits prep. genit. on the other side of, beyond jesig present jest now Johann' (-8) prop. n. John jubelnd jubilant judihet' interj. hurrah bie Jugend youth ber Juli (-8) July jung young ber Junge (-n, -n) boy, lad jungfräusig (-e, -e) youth ber Juni (-8) June

Ω

der Rahn (-8, -e) canoe das Ralifornien (-8) California fait cold bie Rälte cold, coolness ber Ramerab' (-en, -en) comrade, brother-in-arms ber Rampf (-6, -e) fight, struggle tämpfen fight, struggle bas Rap (-8, -e) cape die Rano'ne (-n) cannon ber Rapitan' (-8, -e) captain taufen buy faum scarcely die Ravallerie' cavalry ber Ravallerist' (-en, -en) cavalry **!ein** (—, -e, —) no, not a tennen (fannte, gefannt) know ten'nen-lernen get acquainted with die Renntnis (-se) knowledge, information die Reule (-n) club bas Rind (-s, -er) child die Rirche (-n) church flagen complain fläglich deplorable bas **Aleib** (-8, -er) garment fich fleiden dress, clothe (oneself) flein small, little flettern climb flug wise der Rnabe (-n, -n) boy das Anäblein (-8) little boy ber Anecht (-8, -e) (hired) man das Anie (-8) knee der Roffer (-8) trunk die Rolonie' (-i'en) colony ber Rolonist' (-en, -en) colonist bas Rommando (-8, -8) command tommen (a, o) come, go; — auf hit upon .

ber Kommiffar' (-8, -e) civil commissioner bie Rom'pagnie (-ien) [-'pani] comber Rongress' (-sse, -sse) Congress ber Rönig (-8, -e) king die Königin (-nen) queen tonnen (fann, fonnte, gefonnt) be able, know how; pres. can, may bie Ronftitution' (-en) [-zi-on'] Constitution ber Ropf (-8, -e) head der Rorf (-8) cork das Korn (-8) (small) grain ber Rörper (-8) body toften cost bie Rraft ("e) power, force, strength; nach Kräften with all (one's) might **fräftig** strong trant sick, ill fränzen enwreath ber **Arei**s (–es, –e) circle friechen (o, o) creep, crawl ber **Arieg** (-8, -e) war ber Rrieger (-8) warrior, soldier bie Rriegstunde military science, bie Rriegsordnung military regulations troch see triechen bie Arone (-n) crown der Rrug (-8, -e) pitcher frumm crooked, arched bie Rugel (-n) bullet tühn bold, fearless fünftig future furz short, brief tuffen kiss die Rüste (-n) coast der Rutscher (-8) coach driver

lächeln smile lachen laugh lächerlich ridiculous, odd laben (ä, u, a) load bie Lage (-n) position, situation bas Lager (-8) camp fich lagern settle (down to rest), encamp bas Laten (-8) canvas bas Land (-8, -e or -er) country, land; auf bem -e in the country landen land bie Land'tom'pagnie (-ien) [-'pani] land-company bie Landschaft (-en) district, landscape die Landsleute pl. countrymen ber Landsmann (-8, -er) countryman lang long lange adv. a long time langfam slow las see lefen lassen (ä, ie, a) let, leave, allow; w. infin. have, cause das Laub (-8, -e) foliage laufen (äu, ie, au) run lauschen w. dat. or auf w. acc. listen ber Laut (-8, -e) sound; keinen von sich geben not utter a sound laut loud lauten be the content of, run das Leben (—8) life leben live; leibt und lebt really is die Lebensmittel pl. provisions lebhaft lively leer empty, vacant legen lay

bie Lehre (-n) teaching, doctrine ber Lebrer (-8) teacher leiben see leben leicht light, slight; easy; adv. readily leiblos without pain, untroubled Leif (-8) prop. n. Leif leife softly, gently leisten do, render, provide; give Iernen learn lefen (ie, a, e) read lest last bie Leute pl. people bas Licht (-s, -er) light; glare licht light, bright lieb dear lieb'=gewinnen (a, o) become fond bie Liebe love lieben love, like lieber adv. comp. rather, preferably lieblich lovely, charming bas Lieb (-s, -er) song liegen (a, e) lie, be situated lie'gen-bleiben (ie, ie) remain lying ließ see laffen link left; -8 adv. to the left; bie Linte left hand die Lippe (-n) lip liftig cunning lohnen pay, reward; -b profitable Londoner adj. of London; ber Lonboner (-8) a citizen of London los'-reifen (riß, -geriffen) tear off; sid - break away lub see laben bie Luft (-e) air bie Luft (-e) pleasure, joy; desire luftia merry

machen make, do mächtig mighty, powerful bas Mäbchen (-8) girl mag see mögen ber Magen (-8) stomach mahnen remind; exhort, press ber Mai (-8) May ber Main (-8) (River) Main ber Mais (-es) maize, (Indian) corn bas Mal (-s, -e) time; mark, sign; mit einem —e all at once mal - einmal' just malen paint, represent man one, they, people mand many (a) ber Maun (-8, -er) man, husband; pl. (—) soldiers, warriors das Manöver (-8) manœuver Marie (-ns) prop. n. Mary die Mart (-en) domain, land der Marsch (-e8, -e) march marichie'ren march ber März (-e8) March der Maft (-8, -e) mast matt exhausted Matthi'as prop. n. Matthew bas Meer (-s, -e) sea, ocean mehr more; nicht — no more, no longer mehrer- several, some bie Meile (-n) mile mein (—, −e, —) my meinen think, be of the opinion die Meinung (-en) opinion meist most meistens mostly bie Melobie' (-i'en) melody bie Menge (-n) quantity; crowd, multitude ber Menfch (-en, -en) man, human being

das Menschenrecht (-8, -e) human right, human justice die Menscheit humanity merien notice, note, observe merfwürdig notable, noteworthy fich meffen (t, a, e) measure, compare das Meffer (-8) knife bas Megito (-8) prop. n. Mexico die Miene (-n) look, feature; air milb mild, gentle die Milia' (-en) militia die Minute (-n) minute die Mission' (-en) mission mit prep. dat. with; adv. along mit'sbringen (brachte, -gebracht) bring along mit'einander with each other mit'=erleben experience along with (others) mit'=geben (i, a, e) give to take mit'=machen join in, go along (on a journey) mit'=uehmen (ĭ, a, ŏ) take along bie Mitte middle, midst mit'-teilen communicate, inform, bas Mittel (-8) remedy, cure; means mitten in in the midst of bas Möbel (-8) furniture mogen (mag, mochte, gemocht) be possible, be inclined; pres. may, can; pret. subj. would like to möglich possible; —st bald as soon as possible der Monat (-8, -e) month der Mond (-8, -e) moon, month ber Montag (-8) Monday ber Morgen (-8) morning morgen adv. to-morrow; morgens adv. in the morning

müde tired
die Mühe trouble, effort
die Mühle (-n) mill
der Mund (-8, -e) mouth
die Munition' (-en) [-zi-on'] ammunition
die Münze (-n) coin
das Mufe'um (-8, -[e'en) museum

bie Musit' music müssen (mus, mussen, gemust) have to, be obliged to; pres. and pres. must bas Muster (-8) model, design ber Mus (-8) courage musis courageous bie Muster (4) mother

N

nach prep. dat. after; toward, to; according to die Nachahmung (-en) imitation ber Rachbar (-8 or -n, -n) neighdie Nachbarschaft (-en) neighborhood uachdem' conj. after nachher' afterwards die Nachhut (-en) rear (guard) ber Nachkomme (-n, -n) descendant die Nachricht (-en) news, report nach'=rüden follow, pursue nach'=finnen (a, o) meditate nächst next die Nacht (-e) night bie Rachwelt posterity nadt naked, bare nah(e) w. dat. near bie Nähe vicinity, presence sich nähern w. dat. approach ber Name (-ns, -n) name; mit -n by name namens by name of nămlich adv. namely; adj. the same naß wet die Nation' (-en) [-zi=on'] nation, people bie Natur' (-en) nature natür'lich natural

neben prep. dat. or acc. beside nehmen (nimmt, nahm, genommen) take; in Besits - take possession of fich neigen bend, incline, bow die Reigung (-en) inclination. liking (for) nein no nennen (nannte, genannt) name, call; mention neu new; aufe -e anew, again die Neugierde curiosity neulid recently neun nine neunhundert nine hundred neunzehn nineteen nicht not nichts nothing; - als nothing but nie never bie Nieberlage (-n) defeat, rout nie'ber-legen lay down niemanb nobody noth still, yet, even; besides; nicht not yet; - heute even today; - ein another; - einmal once more; weder - neither, nor; - immer still nochmals again der Norden (-8) north nörblich northerly ber Norweger (-8) Norwegian, Norseman

bie Not distress, need nötig necessary notwendig necessary ber November (-8) November nun adv. now; interj. well nur only; was . . . — whatever nuțen be of use, serve nuțen be of use, avail

Đ

ob whether, if; als — as if ber Oberbefehl (-8, -e) chief command ber Oberfelbherr (-n, -en) commander-in-chief ber Oberft (-en, -en) General obgleich' conj. although obwohl' conj. although ober or offen open

ber Offizier' (-8, -e) officer
oft often
ohne prep. acc. without
bas Ohr (-8, -en) ear
ber Opfermut (-8) self-sacrifice
bie Oran'ge (-n) [örän'gö] orange
bie Orbnung (-en) order
ber Ort (-8, -e) place
ber Often (-8) East
ber Ozenn (-8, -e) ocean

8

bas Baar (-8, -e) pair, couple; ein boor a few die Balme (-n) palm bie Barabe (-n) review, parade Barifer of Paris, Parisian ber Baffagier' (-8, -e) [g as z in azure] passenger das Batent' (-8, -e) patent ber Batriot' (-en, -en) patriot ber Bavillon (-8, -8) [-wil-jon'] pavilion ber Belg (-es, -e) fur, skin das Bennsplvanien (-8) Pennsylpenninivanish Pennsylvanian die Benfion' (-en) [-si=on'] pension bie Berson' (-en) person bie Berü'de (-n) wig ber Pfarrer (-8) parson ber Bfeil (-8, -e) arrow bas Pferb (-8, -e) horse; zu -e horseback pflanzen plant ber Pflanzer (-8) planter

pflegen take care of, nurse; be used to; Rat - deliberate bie Bflicht (-en) duty bie Bflichterfüllung fulfilment of duty ber Bilgrim (-e, -e) pilgrim ber Bionier (-8, -e) pioneer ber Blan (-8, -e) plan ber Blat (-es, "e) place, space; nehmen take a seat plötlich sudden bie Boesie' (-i'en) poetry ber Bol (-8, -e) pole political political die Bostfutsche (-n) stage-coach, mail-coach bie Bracht splendor die Brälimina'rien pl. preliminaries prangen shine, be resplendent bie Prarie' (-i'en) prairie ber Brafibent' (-en, -en) president ber Breis (-es, -e) price prunten show itself (off), flaunt (itself) ber Burpur (-8) purple

Ω

ber Quater (-8) Quaker

bas Quakerism (-8) Quakerism

R

ber Rang (-8, -e) rank raid quick, hasty ber Rat (-8, -e) advice, counsel; halten deliberate; - und Tat word and deed raten (ä, ie, a) w. dat. advise ber Ratgeber (-8) counselor ber Rauch (-6) smoke rauh rude, rough ber Raum (-8, -e) space, room räumen evacuate bas Rauschen (-8) rustling rauschen rustle bas Recht (-s, -e) right recht right, proper; die Rechte right hand; adv. quite, very bie Rebe (-n) speech, talk; - sein bon be a question of reden speak, talk der Redner (-8) orator, speaker ber Regen (-8) rain bie Regie'rung (-en) government das Regiment' (-8, -e) regiment regnen rain reich rich bie Reihe (-n) row, series; turn rein pure, clean bie Reise (-n) journey, trip reisen travel, go ber Reisende (-n, -n) traveler reißen (ĭ, ĭ) tear reiten (ĭ, ĭ) ride reizen charm religiös' religious die Republit' (-en) republic ber Republika'ner (-8) republican

retten rescue; sid - save (oneself). take refuge der Rhein (-8) Rhine richten direct; - auf aim at; zugrunde — destroy riechen (o, o) smell riet see raten bie Minde (-n) bark; crust ringsum' roundabout riß see reißen ritt see reiten ber Rud (-8, -e) coat roh rough, rude; raw die Rose (-n) rose bas Rot (-8) red rot red ber Müden (-8) back, rear die Rüdlehr return ber Rüdmarich (-es, -e) march back, counter-march ber Rüdweg (-8, -e) return, way ber Ruf (-8, -e) cry, call, shout; reputation rufen (ie, u) call, shout die Ruhe rest, quiet ruhen rest ruhig quiet, calm ber Ruhm (-8) fame, praise sich rühmen glory in itself, boast die Muhr Ruhr River rühren move, touch; die Trommel beat the drum ber Mundtopf (-8, -e) Roundhead; pl. rabble rüftig vigorous, active

Ø

bie Sache (-n) thing, affair, cause fagen say, tell ber Saframento (-8) Sacramento fammeln collect, gather; fid - collect oneself ber Sand (-8) sand jandia sandy faß see fiben fatt satisfied, sated die Sauce [fo'go] gravy ber Schall (-8) sound, peal (of bells) bie Schar (-en) troop, band; host faarf sharp, keen ber Schat (-es, -e) treasure; pl. wealth schauen look (at), behold icheinen (ie, ie) seem, appear bas Schidfal (-8, -e) fate, destiny das Schießen (-8) shooting ichiefen (d, d) shoot bas Saiff (-s, -e) ship ber Schiffsjunge (-n, -n) sailor (boy), deck hand ber Schilb (-8, -e) shield der Schilling (-8, -e) shilling fcimmern gleam, shimmer die Schlacht (-en) battle ber Schlaf (-8) sleep schlafen (ä, ie, a) sleep ber Schlag (-8, -e) blow schlagen (ä, u, a) strike; beat, conquer schlecht poor, bad der Schleier (-8) veil ichließen (ŏ, ŏ) close, conclude schlimm bad das Schloft (-ffes, -ffer) castle fclummern slumber ber Schluß (-ffes, -ffe) end, close ber Schmud (-8, -e) ornament

sich schmuden decorate, adorn (oneder Schnee (-8) snow fonell quick, fast idon already, even font beautiful, pretty; fine (lookdie Schöne beauty foonen spare die Schönheit beauty ber Schoft (-es, -e) bowels, depths schoft see schieften ber Schred(en) (-8) fear, terror fareiben (ie, ie) write fcpreien (ie, ie) cry, shout bie Schrift (-en) writing, document ber Schritt (-8, -e) step, pace der Schuh (-8, -e) shoe bie Schuld (-en) debt; fault, blame die Schulter (-n) shoulder **fájüsen** protect schwach weak fámarz black silent; —b silent das Schwein (-8, -e) hog ber Schweinebraten (-8) roast pork das Schweinefleisch (-es) pork der Schweizer (-8) Swiss former heavy; hard, difficult das Schwert (-8, -er) sword die Schwester (-n) sister famierig difficult, trying bie Schwierigkeit (-en) difficulty (sid) schwingen (a, u) swing fech# six sechzehn sixteen ber See (-8, -n) lake die See (-n) sea, ocean ber Seefahrer (-8) sea-farer die Seefahrt (-en) (sea) voyage die Seele (-n) soul ber Segen (-8) blessing

sehen (ie. a. e) see, look sich sehnen long, desire; - nach yearn for fehr very, (very) much fei see fein fein (—, −e, —) his, its fein (ist, war, gewesen; sei, ware) be die Seinen pl. his people feit prep. dat. (ever) since; w. a noun indicating time for feithem adv. since then; conj. since bie Seite (-n) side, page das Selbst (-es) self herself, felbst myself, himself, yourself, themselves felbst even felbständig independent die Selbstsucht selfish interest felten rare; adv. seldom fenden (fandte, gefandt) send ber September (-8) September ber Sergeant (-en, -en) sergeant set, put; sich - sit down sich reft. pron. dat. and acc. himself, herself, itself, themselves, yourself sider sure, safe, secure; certain sidern insure, guarantee sie she, her, it, they, them; Sie you fieben seven fiebzehn seventeen ber Sieg (-8, -e) victory fiegreich victorious bas Silberhaar (-8, -e) silvery hair singen (a, u) sing finten (a, u) sink ber Sinn (-8, -e) sense, mind, way of thinking finnen think, reflect figen (faß, gefeffen) sit fit'zen=bleiben (ie, ie) remain sitting ber Stlave (-n, -n) slave so, thus; after cond. clause then;

- ein such a; - fehr auch however much; after faum when inhald' as soon as foe'ben just (now) fofort' at once, instantly iogar' even fogenannt so-called fogleich' immediately der Sohn (-8, -e) son iola such ber Sold (-8) pay ber Solbat' (-en, -en) soldier follen (soll, sollte, gesollt) be one's duty, be reported; pres. shall, is to, is said to; pret. should, was to, ought to ber Commer (-8) summer die Sommerzeit summer-time sondern used only after a negat. but die Sonne (-n) sun fonn(en)beglänzt sunlit ber Sonntag (-8, -e) Sunday fouft otherwise; w. pron. or adv. else forgen care for, provide for bie Sorte (-n) sort, kind foviel' so much (as) foweit' so far (as) fowie as (also), as well as forwohl' as well (as), both . . . and ber Spaf (-es, -e) joke fpät late ber Spatherbst (-8) late autumn bas Spiel (-s, -e) play; auf bas setzen risk spielen play bie Spite (-n) top, point, summit; head bie Sprache (-n) language, speech sprechen (i, a, o) speak, say; speak springen (a, u) jump, leap, bound die Spur (-en) trace, track püren trace, perceive, feel

ber Staat (-8, -en) state; die Bereinigten -en United States bie Staatsflugheit statecraft, political wisdom bie Stadt (-e) city ber Stamm (-8, -e) tribe (of Indians), trunk ftändig constant bie Stange (-n) pole, punting pole ftarf strong, violent ftarr rigid, stiff, staring bas Staunen (-8) astonishment ftehen (ftand, geftanben) stand fte'hen=bleiben (ie, ie) remain standing, stop fteif stiff fteigen (ie, ie) climb, ascend; rise ber Stein (-8, -e) stone bie Stelle (-n) place, position; auf ber — on the spot stellen place, put; eine Frage - ask a question fterben (i, a, o) die; - an die of der Stern (-8, -e) star fternbesät star-spangled bas Sternbild (-8) constellation bas Sternenbanner (-8) Starspangled Banner ftets always die Steuerfreiheit exemption from taxes

ftill adj. still, quiet; ber Stille Qean Pacific Ocean; ftill(e) adv. still bie Stille stillness, silence bie Stimme (-n) voice ber Stod (-8, -e) cane, stick ber Stoff (-8, -e) material ber Stolz (-e8) pride ftolg proud ftören disturb ber Stoß (-es, -e) thrust, blow ftrahlen beam bie Straße (-n) street, road streben strive bie Strede (-n) stretch, distance ber Streifen (-8) stripe ftreitig disputed; - machen call into question. ftreng strict, severe ber Strict (-8, -e) rope, line ber Strom (-8, -e) stream, current ftromauf' upstream bie Stromichnellen pl. rapids bas Stück (-s, -e) piece, play ftumm dumb, silent die Stunde (-n) hour ftürzen fall; fich - plunge, dash suchen seek, hunt bas Sübcarolina (-8) South Carober Güben (-8) South füdlich southern füß sweet

X

ber Tag (-8, -e) day
ber Tagesanbruch (-8) break of day,
dawn
bas Tal (-8, -er) valley,
bas Talent' (-8, -e) talent
tapfer brave
bie Tafche (-n) pocket
bie Tat (-en) deed, act; Rat und

— word and deed; in ber — indeed tat see tun tätig active bie Tatface (-n) fact taufen baptize, christen täufchen delude taufend a thousand

11

ber Tee (-8) tea ber Teil (-8, -e) part; jum - in part, partly teilen divide, share; sich - part ber Teilhaber (-8) partner, sharer die Teilnahme participation ber Teilnehmer (-8) partner ber Tempel (-8) temple ber Termin' (-8, -e) time, term (of office) ber Teufel (-8) devil ber Tert (-8, -e) text, words bas Theater (-8) theater ber Thron (-8, -e) throne thronen sit enthroned tief deep, profound das Tier (-8, -e) animal ber Tifch (-es, -e) table bie Tochter (") daughter ber Tob (-8, -e) death das Tor (-8, -e) gate (way) tot dead töten kill tragen (ä, u, a) carry, bear; wear; yield (a crop) bie Traube (-n) (bunch of) grapes ber Traum (-8, -e) dream

traurig sad traut familiar, beloved treffen (i, ā, o) strike, meet; — auf meet treiben (ie, ie) drive, put forth; propel trennen (trennte or trannte, getrennt or getrannt) separate; fich - part (company) bie Treppe (-n) steps, flight of stairs treten (tritt, a, e) step treu faithful, loyal ber Tribut' (-8, -e) tribute die Trommel (-n) drum tröften console tros prep. dat. in spite of trottem in spite of the fact (that) trüb dull, dismal, troubled die Truppe (-n) troop tüchtig able die Tugend (-en) virtue tun (tat, getan) do; zuliebe - w. dat. do to please (one) die Tür (-en) door die Thrannei' tyranny Thrier (-8) prop. n. Tyrker

bas libel (-8) evil, ill, wrong iber prep. dat. or acc. over, above; beyond; at; regarding, about iberall everywhere iberge'ben (i, a, e) give, hand over iberhaupt' in general, generally, after all; — nicht not at all, by no means iberholen overtake iberliefern hand over, hand down ber libermut (-8) high spirits ibernachten spend the night

überneh'men (-nimmt, -nahm,
-nommen) take over, assume
übertafchen surprise
überfchauen survey
überschrei'ten (-schritt, -schritten)
cross, pass (beyond)
überschen (ie, a, e) survey
überweisen (ie, ie) assign, transfer
sich überzeugen convince (oneself)
übrig (lest) over, remaining; das
übrige the rest
ü'brig-bleiben (ie, ie) remain, be
lest over

bas Ufer (-8) shore, bank bie Uhr (-en) clock, o'clock um prep. acc. around, about; for, at; w. zu and infin. in order to; -... herum round about; -Simmels willen for heaven's sake umber' about, around umher'-fahren (ä, u, a) ride about umber'=geben (ging, -gegangen) go umber'sirren wander about umher'-laufen (äu, ie, au) run about umber'=treiben (ie, ie) wander about umher'-wandern wander about umichließen (ŏ, ŏ) inclose, embrace umichloi'ien surrounded ber Umstand (-8, -e) circumstance, condition um'-ziehen (zog, -gezogen) change bie Unabhan'aigfeit independence bie Unabhan'gigfeitsertlarung Declaration of Independence ber Unabhan'gigfeitefrieg (-8, -e) War of Independence, American Revolution unbefaunt unknown und and unendlich infinite, endless ungeheuer huge, enormous bas linglüd (-8) misfortune bie Uniform' (-en) uniform, military dress die Universität' (-en) university unlieb unpleasant, disagreeable bas Unrecht (-8) wrong, injustice

unidiabar inestimable, priceless unser (-, -e, --) our uniterblich immortal unten adv. below unter prep. dat. or acc. under; among, amid; between unterbrechen (i, a, o) interrupt un'ter-bringen (brachte, -aebracht) put away un'ter-geben (ging, -gegangen) set, go down bie Unterhaltung (-en) conversation die Unterhandlung (-en) negotiaunterlaf'sen (ä, ie, a) neglect, discontinue bas Un'ternehmen (-8) undertaking unterneh'men (-nimmt, -nahm, -nommen) undertake die Unternehmung (-en) undertaking unterscheiben (ie, ie) distinguish; sich differ, be distinguished unterstüten support, aid untersuchen inquire into, examine, explore, discuss ber Untertan (-en, -en) subject unterzeichnen sign, subscribe unverlest uninjured unweit w. genit. not far from unzufrieden dissatisfied bie Ureltern pl. ancestors, first grandparents ber Urwald (-8, -er) primeval forest der Usurpa'tor (-8, -en) usurper

B

ber Bater (-8, -e) father; pl. ancestors
bas Baterland (-8) (native) land
verändern change, transform
verbinden (a, u) unite; bind

(wounds); sid — zu pledge oneself (jointly) verblühen fade, wither verbreiten spread verberben (i, a, o) destroy, spoil

perbienen earn bas Berbienft (-es, -e) reward; servber Berdruß (-ffee) trouble, disconverbuntelt obscured, dimmed vereinigt united; die Bereinigten Stagten the United States perenden die (used of wild game) verfallen (ä, ie, a) in lapse into perfassen compose, write die Berfaffung (-en) constitution; position, frame of mind verfolgen pursue vergebens in vain vergeben (verging, vergangen) pass (away) vergeffen (i, ā, e) forget bas Berhältnis (-fes, -fe) condition verhafit hated, odious fich verheiraten marry **verhungert** starved ber Bertauf (-8, -e) sale; jum - for sale perfaufen sell fich vertleiden disguise oneself verlangen desire, expect; require; - nach desire verlaffen (ä, ie, a) leave, desert verleidet set against verleihen (ie, ie) grant, lend; - an grant to verlieren (o, o) lose; sich - disapvernichten destroy verraten (ä, ie, a) betray, reveal ber Berräter (-8) traitor bas Berfailles [wer-gaj'] Versailles versammeln assemble; sid - gather, die Bersammlung (-en) gathering, conclave perfäumen neglect verschämt bashful, embarrassed

verschwinden (a, u) disappear versehen (ie, a, e) provide, fill (an office) versichern assure, affirm versprechen (i, ā, o) promise versteden hide, conceal verstehen (verstand, verstanden) understand, comprehend; sich auf have a thorough knowledge of versuchen try die Berteidigung defense bas Bertrauen (-8) confidence berwandeln transform bermunben wound ber Berwundete (-n, -n) wounded man bas Bieh (-8) cattle viel many, much vielgevriesen much praised vielleicht perhaps, possibly nier four niermal four times viert fourth ber Biertelbollar (-8, -8) quarter (of a dollar) vierzehn fourteen vierzia forty das Birginien (—8) Virginia virginisch Virginian der Bogel (-8, -) bird bas Bolt (-s, -er) people, nation, bie Bolisherrichaft government by the people voll w. genit. full (of) vollenden complete bom = von dem bon prep. dat. from, of, by, with; w. ab or an from . . . on; — . . . aus from voneinan'der from each other vor prep. dat. or acc. before, of,

verschieden various, different

from; w. a noun indicating time
ago; — allem above all
vorbei' adv. past, gone
vorbei'-führen (ü, u, a) sail past
vorbei'-führen lead past
vorbei'-gehen (ging, —gegangen) go
past
vorbei'-fommen (tam, —gefommen)
come or go past
vor'-bereiten prepare; — auf prepare for
vor'-bringen (a, u) push ahead, advance
vor'-gehen (ging, —gegangen) advance, march forward

ber Borhang (-8, -e) curtain
bie Borhut (-en) van(guard)
borig former, preceding
ber Borrat (-8, -e) stock, stores
bas Borratshaus (-es, -er) storehouse
bor'-riiden push forward
bor'-feten set before
ber Borteil (-8, -e) advantage
bor'-ireten (tritt, a, e) step forward
boriber past
borwards forward
ber Borwurf (-8, -e) reproach
ber Bullan (-8, -e) volcano

233

wachien (ä, u, a) grow ber Bachter (-8) watchman, guard die Baffe (-n) weapon; pl. arms ber Bagen (-8) carriage, wagon sich wagen risk, attempt; venture wahr true; nicht - is it not true, isn't it? während prep. genit. during; conj. while die Bahrheit (-en) truth wahrscheinlich probable; adv. likely, presumably ber Balb (-8, -er) forest ber Banberer (-8) wanderer das Wanderleben (-8) roving life wandern wander bie Wanderung (-en) wandering bie Bange (-n) cheek wanten sway, stagger wann interrog. adv. when wäre see fein warm warm, cordial wärmen warm warten wait; - auf wait for marum why

was interrog. and rel. pron. what; that, which; whatever; why; für (ein) what sort of, what bie Bäfche washing, linen waschen (a, u, a) wash bas Baffer (-s) water, body of water ber Bafferdampf (-8) steam ber Bafferfall (-8, -e) waterfall der **Wautiau** (-8) prop. n. Waukiau meden waken weber neither; - . . . noch neither ... nor ber Beg (-8, -e) way, road wegen prep. gen. on account of weh(e) interj. woe! alas! bas Wehen (-8) stirring wehen blow, stir; flutter, wave bas Beib (-s, -er) woman, wife weich soft, tender weil conj. because ber Bein (-8, -e) wine bas Weinland (-8) Vineland bie Beise (-n) way, manner; auf eine — in a manner meife wise

wie conj. as, like; - . . . auch howweiß see wiffen weiß white weit far, wide; ohne -eres forthwith, without ado mei'ter further wei'ter-fahren (ä, u, a) travel furwei'ter-geben (ging, -gegangen) go further wei'ter-fampfen fight on wei'ter-flagen complain further wei'ter-triechen (0, 0) crawl further mei'ter-leben live on wei'ter-ibrechen (i. a. o) speak furwei'ter-ziehen (zog, -gezogen) go further weithin far (away), in the distance welcher (-e, -es) rel. pron. which, who; that; interrog. which, what bie Belle (-n) wave, flood bie Belt (-en) world fich wenden (manbte or mendete, aemanbt or gewendet) turn; - an turn to wenig little, few wenigstens at least wenn conj. if; when, whenever; auch although, even if wer who, whoever werben (wirb, wurde or warb, geworden or worden) become; w. infin. shall, will; w. past part. be werfen (i, a, o) throw, cast bas Wert (-s, -e) work; ans - gehen go to work; ins - feten put into action wert w. genit. worthy, dear mertuoli valuable der Westen (-8) West bas Wetter (-8) weather wichtig important wider prep. acc. against widerhallen resound, echo

ever; interrog. adv. how wieder again, in turn wie'der-gewinnen (a, o) regain, recover wiederho'len repeat wie'der-tommen (a. o) come back. wie'der-fammeln reassemble das Wiederschen (-8) meeting again wie'der=jehen (ie, a, e) see again, meet again wie'der-treffen (i, ā, o) meet again wiederum again, on the other hand bie Biese (-n) meadow, field; Am. common wieviel how much, how many bas Bilb (-s) wild game milb wild der Wilde (-n, -n) savage die Wilduis (-fe) wilderness Wilhelm (-8) prop. n. William willen; um - preb. genit. for the sake of willing, ready willfommen welcome ber Wind (-8, -e) wind ber Wint (-8, -e) beckoning, sign minien w. dat. beckon der Winter (-8) winter das Winterquartier (-8, -e) winterquarters der Wipfel (-8) tree-top mir we wird see werden wirlen work, operate wirflich real, actual ber Wirt (-8, -e) landlord das Wirtshaus (-es, -er) tavern, inn wissen (weiß, wußte, gewußt) know; w. infin. know how to wo where, when bie **Esoche** (-n) week

ber Bogensturz (-es, -e) waterfall wohin whither, to what place wohl well; probably, I suppose, indeed bas Bohl (-s) good, welfare wohnen live, dwell bie Bohren (-en) dwelling, bie Bolle (-n) cloud wollen (will, wollte, gewollt) will, be willing; want to; be about to womöglich perhaps, possibly worden see werden

worin wherein, in which
bas Wort (-8, -e or -er) word;
ins — fallen interrupt
wuchs see wachsen
bie Wunde (-n) wound
bas Wunder (-8) wonder
wunderbar wonderful, marvelous
ber Wunsch (-es, -e) wish
wünschen wish (for)
bie Würde dignity
bie Wurzel (-n) root
wußte see wissen

2)

der Pantee (-8, -8) Yankee

8

anberprächtig (magically) splendid, superb zehn ten zeichnen draw zeigen show; sich - appear; - auf point to bie Beit (-en) time, epoch eine Beitlang some time die Zeitung (-en) newspaper ber Beuge (-n, -n) witness ziehen (zog, gezogen) pull, draw; move, go; ben Sut - take off one's hat bas Ziel (-s, -e) goal, aim gielen take aim das Zimmer (—8) room zog see ziehen bas Zögern (-8) delay zögern delay ber Born (-8) anger, wrath zornig angry an prep. dat. to, for, at; adv. too; auf . . . — toward zu'-bringen (brachte, -gebracht) spend (time)

au'=eilen hurry to auerit first, at first zufrieden satisfied; es - sein be satisfied with (it) augrun'de see geben; also see richten au'shören listen to au'-tommen (a, o) come to au'striechen (o, o) crawl to die Butunft future aulie'be see tun zum – zu dem annächst first of all gur - zu der au'=reiten (ritt, -geritten) ride up (to) aurud adv. back aurud'=geben (t, a, e) give back zurud'-gehen (ging, -gegangen) go or march back aurud'-febren return aurud'-tommen (a, o) come back zurud'=laffen (a, ie, a) leave beaurud'-legen lay back, cover (distance)